Korrespondiert mit den ke bäuden Totar Sandsteine

Faischgeld sicher

Eine Druckeret inderke US-Dollar Noten herest den, ist in Munchen her worden. Zwei Italiener II. Jahre alt und Zwei II.

Jahre air and zwei Paliener in Jahre air and zwei Dese Alter von 39 und 40 Jahren verhadet. Die Polizenstein Dollarmoten im Remer 19 620 U.S. Dollar, nund 36 sieher

Selbstmord an der la

In vermution selbston

Absient ist in der Nachag

ein Ment mit seinem Pere

gen von West-Berlin

Mauer gerast Der Wagen bort in Frammen, und bei

Tödliches Virus entis

Em Stampes schen Paster

ist ein Virus isolien sine

moglicherweise au dem

ten Homosexuellen In ALDS in Verbindung sieht

ser Markhed Kommiss

pioimion authretenden le Korpera genen Abrelitäte

Klage gegen Mannes

Dus Baseles Chemiser

men Helimann La Roches

int I sammeniang mi é

sonwunderer SevesoCiti

eine himbe gegendie finek

mann ... : ite mit dem Abur

und der Entsorgung der Alt

Parket tweethings were

erfolgrei

nikko düssell

Telefon: 0211 8661 Telects

ZU GUTERLE

Eine with Learning P. Charlette Tell 1981 300 300 300 300 300 Charlette Tesse

nation Koma Er var mit nach einer Genmemble Krankerhaus eingebeite & Ober her der den Arte ist

Subtract the West of High State of the State

English of the state of the sta

Wene um Rotes

Charles Michael Fold

Printer and the second of the

Services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of th

HEUTE

Verkaufsdirektor

hote

. .e.ne in Venan

it orden i

Verbrannie

Axel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11

Niederlande 2,00 hfl, Norwegen 7,50 nkr, Üsterreich 12 öS, Portugal 80 Esc. Schweden 6,50 skr, Schweiz 1,60 sfr, Spanien 110 Pts, Kanarische Inseln 150 Pts.

Nr. 116 - 20.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

POLITIK

#### Kirche bemüht sich um Treffen Papst-Walesa

dpa, Rom Die katholische Kirche bemüht keit der internationalnik teneine auf sich seinak Frankfirter Bau lieg ver cher exakt im Straßensung sich um das Zustandekommen einer Begegnung zwischen Johannes Paul II. und Lech Walesa bei der bevorstehenden Polen-Reise des Papstes. Kardinal Jozef Glemp, Mander. Camber hope was warde. Statem Dackers warde. Statem Dackers ben. 25 Millionen Mark. Mosten. Mosten. Mark. Primas von Polen, sagte gestern vor seinem Abflug nach Warschau auf dem Flughafen in Rom: "Wir werden uns um eine Begegnung bemühen. Gewiß, es handelt sich Museum kosten make Frankfur kunnig auchak Enaktur kunnig auchak nationale Szene der k Kunst einschaften mit um eine komplexe Angelegenheit. Aber mir scheint, daß sie sich ent-wickelt. Wir hoffen ein Verfahren zu finden, daß sowohl die eine als auch die andere Seite zufriedenstellt." Glemp war seit Montag mit mehreren polnischen Bischöfen im Vatikan, um Einzelheiten der Papst-Reise vom 16. bis 23. Juni zu erörtern. Unmittelbar nach einer Konferenz des Papstes mit den Kirchenführern aus seiner Heimat hatte der Vatikan das Programm für die Pastorals-Visite in Polen offiziell bekanntgegeben.

ZITAT DES TAGES



99 Wir rufen die sowjetischen Führer auf, Andrej Sacharow seine Freiheit zu geben. Sacharow ist ein Mann von ungewöhnlichem Mut und Würde, der für alles spricht, was in der menschlichen Gesin-

nung gut und nobel ist. 99 Ronald Reagan, US-Präsident, bei der Unterzeichnung einer vom Kongreß verabschiedeten Resolution, in der der 21. Mai zum Sacharow-Tag in den USA erklärt wird. Der nach Gorki verbam-te Friedensnobehreisträger vollendet an diesem Tag sein 62 Lebensjahr. FOTO: SVEN SIMON

USA: Neue Jagd-U-Boote

rtr, Washington Die amerikanische Marine plant den Bau neuer atomgetriebener Jagd-U-Boote, die gegen in der Arktis und Antarktis verborgene sowjetische U-Boote eingesetzt werden sollen. Wie Admiral James Watkins erklärte, sollen die neuen Boote leiser und schneller sein als bisher produzierte Modelle. Zudem würden sie eine stärkere Außenhaut erhalten, damit sie durch dickes Eis brechen können.

KULTUR

Cannes: Preise vergeben AFP, Cannes

Die Jury des 36. Filmfestivals von Cannes hat gestern die "Goldene Palme", ihre höchste Auszeichnung, an den japanischen Film "Die Ballade des von Warayama" des Regisseurs Shohei Imamura verliehen. Der Grand Prix für schöpferische Leistung wurde dem französischen Regisseur Robert Bresson für seinen Film "Das Geld", und den in Italien tätigen russischen Regisseur Andrej Tarkowski für seinen Film "Nostalgie" zuerkannt. Der Sonderpreis der Jury ging an die Monty-Python-Komödie "Die Bedeutung des Lebens". Die deutsche Schauspielerin Hanna Schygulla wurde für Ihre Rolle in dem italienischen Streifen "Die Geschichte der Piera" Mranderhaus engeleiere Die benande noer Arte ern das Leben fer Stabie ern vor einem Jahr de jungen Margarita Canad het nathe Onarlie Roel des om halbes Jahrhunder läge Bahnen des Weit in Hag zur besten Schauspielerin gekürt. Den Preis des besten künstleri-schen Beitrags erhielt der Film "Carmen" des Spaniers Carlos SauWIRTSCHAFT

#### FDP besteht auf Verschiebung der Rentenerhöhung

hey, Bonn
Die FDP-Fraktionsspitze besteht
weiterhin auf einer Verschiebung
der Rentenanpassung 1984. Das erfuhr die WELT nach vertraulichen
Beratungen, zu denen Wirtschaftsminister Lambsdorff, Generalsekretigin Adem Schungters Bestehn kretärin Adam-Schwaetzer, Frak-tionschef Mischnick sowie der Haushaltsexperte Hoppe und der sozialpolitische Sprecher Cronen-berg zusammengekommen waren. Dabei wurden die bisherigen Vor-schläge von Sozialminister Blüm (CDID) zur Sicherung der Benten (CDU) zur Sicherung der Renten als nicht ausreichend bezeichnet. Deshalb soll Blüm aufgefordert werden, ein Konzept zur langfristigen Sicherung der Rentenfinanzen zu erarbeiten. Anderenfalls will die FDP darauf dringen, daß die nächste Rentenanpassung um ein hal-bes Jahr auf den 1. Januar 1985 verschoben wird. Allerdings soll ein nochmaliges klärendes Gespräch in absehbarer Zeit mit Blüm geführt werden. Seite 8

#### Erzeugerpreise

rtr, Wiesbaden Der Index der Erzeugerpreise in der Bundesrepublik Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts von März bis April um 0,3 Prozent gestiegen, nach einem Rückgang von Februar bis März um 0,3 Prozent. Wie das Amt gestern dazu mitteilte, lag der Index (Basis 1980) mit 115,1 um 1,5 Prozent über dem Stand von April 1982.

#### Btx-Konzept

dpa, Bonn Der über das Telefonnetz verbreitete Bildschirmtext (Btx) mit aktuellen Informationen wird schon Mitte 1985 bundesweit allen Interessenten zur Nah- und Ortsgebühr angeboten werden können. Wie Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling gestern in Bonn mitteilte, sei es damit gelungen, den bundesweiten Ausbau (er ist für Mai 1984 vorgesehen) auf ein Jahr zu verkürzen. Die Post rechne bis Ende 1986 mit einer Million Btx-Teilnehmern in der Bundesre-publik Deutschland.

#### "Nur leichte Belebung" AP, Frankfurt

Die Automobil-Produktion belebt sich nur zögernd. In einer ge-stern in Frankfurt veröffentlichten Erklärung des Verbandes der Deut schen Automobilindustrie hieß es, in den ersten vier Monaten dieses Jahres seien sieben Prozent weni-ger Autosals im Vergleichszeitraum 1982 hergestellt worden. Die Produktion vor allem der Personenwagen und Kombis sei aber gegenüber dem Vormonat geringfügig gestie-

#### Wechsel bei Lufthansa E. S./rtr, Köln

Der Bonner Regierungswechsel wirkt sich nun auch im Außichtsrat der Deutschen Lufthansa AG, Köln. aus. Die Bundesregierung als Großaktionär hat vier neue Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagen. Bay-erns Ministerpräsident Franz Josef Strauß soll vom Aufsichtsrat nach der Hauptversammlung am 14. Juni als Vorsitzender gewählt werden und den Gewerkschaftsbankier Walter Hesselbach ablösen, Seite 11

#### Börse uneinheitlich

DW. Frankfurt An den deutschen Aktienmärk-ten war die Tendenz gestern unein-heitlich. Der Rentenmarkt gab nach Stabilisierungsansätzen am Mitt-woch wieder nach. WELT-Aktien-index 138,4 (137,9); Dollar-Mittel-kurs 2,4727 (2,4595) Mark; Goldpreis je Feinunze 442,60 (442,75) Dollar.

WETTER

#### Kühl und regnerisch

Im gesamten Bundesgebiet wechselnd bewölkt und vor allem in der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer. Temperaturen tagsüber zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht um 9 Grad.

## Bischöfe befürchten Mißbrauch des Evangelischen Kirchentags "Tiefe geistliche Sorge" über Kampagne der "Friedensgruppen" in Hannover

HENK OHNESORGE, Bonn Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Evangelischen Kirchentags, des im Zweijahresturnus veranstalteten Treffens protestantischer Laien, haben Bischöfe protestantischer Landeskirchen öf-fentlich eine Teilnahme abgelehnt. Aus "tiefer geistlicher Sorge" über die Art und Weise, wie die geplante "Friedenskampagne" ver-schiedener Gruppen auf dem 20. Deutschen Evangelischen Kir-chentag in Hannover ablaufen soll, hat der Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche von Oldenburg, Hans Heinrich Harms, den Entschluß gefaßt, in Hannover nicht teilzunehmen. Dort werden 120 000 Teilnehmer erwartet. Vor der Synode seiner Landeskirche in Rastede sagte Harms, der während des Nationalsozialismus der Be-kennenden Kirche angehört hatte, er tue dies "nicht aus politischen, sondern aus geistlichen Gründen". Noch härter hat Joachim Heubach, der Bischof der evangelischlutherischen Landeskirche von Schaumburg-Lippe, seine Absage begründet. Der Geistliche, der ur-sprünglich einen Gottesdienst zur Eröffnung des Kirchentags halten sollte, sagte unter anderem, zu die-sem Schritt hätten ihn vor allem das Flugblatt der christlichen "Friedensgruppen" bewogen, die zu einer Kampagne "Umkehr zum Leben – Die Zeit ist reif für ein Nein ohne jedes Ja zu Massenvernichtungswaffen" und zum Tragen violetter Tücher als außerliches Zeichen dieser Haltung aufgerufen hatten. Diese Kampagne wende sich ganz offenkundig gegen die vom Rat der Evangelischen Kirche

schrift und benutzt den Kirchentag, um ihre theologische und poli-tische Überzeugung nicht nur den Teilnehmern, sondern durch die Massenmedien auch der breiten Öffentlichkeit aufzuzwingen". Wer dieses violette Tuch der bußfertigen Bekenner nicht trägt,

wird damit automatisch zum un-

bußfertigen Verleumder abgestempelt", sagte Bischof Heubach in einem Gespräch mit der WELT. Durch die "violette Uniform" erfolge eine Nötigung, "bei der die Andersdenkenden an den Pranger gestellt werden". Ihm sei der Gedanke unerträglich, das mit dem Aufauf der Erdenstallungen eine Aufuf der Friedensgruppen eine "violette Uniformierung der eige-nen Gesinnung" und damit gegenüber andersdenkenden Kirchentags-Teilnehmern eine "selbstge-rechte und unevangelische Gewissensnötigung" verbunden werde. Gerade unter älteren Menschen ge-

schwierigen Weltprobleme so simpel nicht zu denken vermögen". "Die Kampagne der mehr als hundert Friedensgruppen – füh-rend sind unter ihnen die Evangelischen Studentengemeinden, die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden', die Aktion "Sühnezei-chen/Friedensdienste", die Aktion Ohne Riistung leben' und der Ver-söhnungsbund – sehen in dem Kirchentag die Chance und die Aufgabe, wenige Monate vor der mögli-chen Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen ein unübersehba-res Signal für die Verhinderung

be es viele, die sich die "verant-wortliche Lösung der ungemein

dieser Waffen zu setzen'."
Die violetten Tücher – Violett ist die alte liturgische Farbe der Buße und Umkehr - sollen ihre Haltung öffentlich deutlich machen. Gleichzeitig soll das Gespräch mit jedem Andersdenkenden gesucht werden. "Wir erhoffen uns eine harte, lebendige, aber faire Auseinandersetzung, die wir von uns aus anbieten", sagte dazu einer der Sprecher, der Pfarrer Wolfgang Raupach (Hannover).

Für den 11. Juni, den vorletzten Tag des Kirchentags, planen die Gruppen eine Reihe von Veranstaltungen sowie einen Friedens-marsch. Als Redner sollen neben anderen der frühere General und jetzige Abgeordnete der Grünen, Gert Bastian, der südafrikanische farbige Theologe Allan Boesak und ein Vertreter der Konferenz der katholischen Bischöfe der USA sowie – erstmals gemeinsam – die Liedermacher Wolf Biermann und Franz-Josef Degenhardt auftreten.

Als Zugeständnis an die Kir-chentags-Leitung wollen die Ange-hörigen der "Friedenskampagne" nicht, wie ursprünglich geplant, auch bei der mit dem Abendmahl verbundenen Schlußkundgebung ihre violetten Halstücher tragen. Der Präsident des diesjährigen Kirchentags, der EKD-Synodale und SPD-Politiker Erhard Eppler, will ganz auf diese Kennzeichnung verzichten. Sowohl in der Synode der gastgebenden hannoverschen Landeskirche als auch darüber hinaus sind Bedenken laut geworden, durch den massiven Einsatz der "Friedensgruppen" könne der diesjährige Kirchentag seines ei-gentlichen Sinnes entkleidet und zur politischen Auseinandersetund zum "Friedensfestival" umfunktioniert werden. In diesem Zusammenhang wird darauf ver**DER KOMMENTAR** 

### Violett -

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Bei Matthäus heißt es: "Eu-re Rede aber sei: ja, ja nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Genau daran wollen sich die vom "Friedensbüro Hannover" organisierten Friedenskämpfer auf dem bevorstehenden Evangelischen Kirchentag halten, indem sie ein "Nein ohne jedes Ja" zur Stationierung neuer Atomraketen sagen. Darauf haben nun die Landesbischöfe Harms und Heubach ihrerseits mit einem klaren Nein geantwortet. Sie werden nicht zum Kirchentag gehen. Dazwischen liegt das Jein oder das Nja derer, die freundlich zum großen Palaver einladen, wie Bischof Lohse, der bei 120 000 erwarteten Teilnehmer zwar die "Gefahr einer gewissen Anonymität mit emotionalen Empfindungen" durchaus erkennt, aber den-noch am Erfolg des Kirchentags "nicht zweifeln will".

Es muß den evangelischen Laien und ihrer Kirche überlassen bleiben, ob sie ihr Massentreffen unter das Wort "Umkehr zum Leben" stellen oder ob nicht Hans-Otto Wölber recht hat, der ihnen rät, besser von der "Umkehr zu Gott" zu reden. Sie müssen sich auch selbst die Frage beantworten, ob sie ihr von Hesekiel entlehntes Kirchentagsmotto wählten, weil sie sich in der Bundesrepublik Deutschland schon so fühlen wie Hesekiel in der babylonischen Gefangenschaft. Es ist jedoch nicht allein ihre Sache, ob sie es zulassen wollen, daß die Friedenskampfer auf dem Kirchentag sich demonstrativ in die Farbe Violett hüllen. Hier soll die kirchliche Far-

be der Buße zur Okkupation des wirksamsten aller Medien mißbraucht werden: Violett ist die wohl eindruckvollste Farbe auf dem Bildschirm. Die Strategen des "Friedensbūros Hannover" verhehlen ihre Absicht gar nicht: "Das Violett ergreift den ganzen Kirchentag und läßt die Schlußveranstaltung zu einem Meer aus violetten Tüchern werden." Das wird eine Augenweide sein im Fernsehen - Mattscheibenherrschaft einer intoleranten Minderheit über die glotzende mediale Gesellschaft.

Der Kirchentag im Juni als weihevoller Auftakt zum rabiaten "heißen Herbst". zum Aufstand der "Friedenskämpfer" aller politischen Schattierungen wider die Nachrüstung? Das wäre das Ende des Evangelischen Kirchentags. Und dieses Ende wäre das Werk eines Mannes, der seine Rollen meisterhaft spielt: Der Synodale Eppler präsidiert dem Kirchentag, der SPD-Politiker Eppler mobilisiert die Straße gegen den Kanzler, der, wenn es sein muß, zur Nachrüstung steht.

## EG-Parlament hinter "Solidarnosc"

Führer der verbotenen Gewerkschaft fordern Auflösung der Sondermiliz ZOMO

rtr/gko. Warschau/Straßburg Das Europäische Parlament hat gestern die polnische Regierung zur Wiederzulassung des verbote-nen Gewerkschaftsbundes "Soli-darität" aufgefordert. Zugleich riefen die direkt gewählten Abgeord-neten aus den EG-Staaten ihre Rejerungen auf, "alle notwendigen Schritte zu tun, um der gegenwär-tigen Situation in Polen ein Ende zu machen".

Friedensdenk-

Die polnischen Militärbehörden verletzten "die Menschenrechts-charta der Vereinten Nationen und täglich und systematisch". Das Parlament sprach von brutaler Unterdrückung friedlicher Bewegungen in Polen.

Der Warschauer Untergrundführer der verbotenen polnischen Ge-werkschaft "Solidarität", Zbie-gniew Bujak, hat den Tod des 19jährigen Oberschülers Grzegorz

Sudan unterstützt

**Vertrag Libanons** 

DW, Khartum/Jerusalem/Washington

Der sudanesische Präsident Nu-

meiri hat seine volle Unterstützung für das israelisch-libanesische

Truppenabzugsabkommen bekun-

det. Nach einer Meldung der Nach-

richtenagentur Suna rief er die ara-

bischen Staaten und die PLO zur Unterstützung der libanesischen Friedensbemühungen auf

Die israelische Regierung ist ent-

riens zu dem israelisch-libanesi-

schen Abkommen zu einer Verlän-

gerung der israelischen Besetzung

Libanons führen wird. Das berich-

Der amerikanische Senat hat in

einer einstimmig verabschiedeten Resolution Syrien und die PLO aufgefordert, ihre Truppen aus Li-

banon abzuziehen. Seite 2: "Der Anfang aller Weisheit..."

Seite 5: Kairo rechnet mit Einlenken

tete das israelische Fernsehen.

mit Israel

Przemyk in der vergangenen Woche als "bestialischen Mord" bezeichnet. Er trage "alle Kennzeichen eines geplanten Verbre-chens". In einem/ Flugblatt, das von Bujak und zwei weiteren "Solidarität"-Sprechern unterzeichnet ist, wurde außerdem die Auflösung der paramilitärischen Sondereinheit der "Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

Die ZOMO, die nach Angaben von "Solidarität" allein für den Tod von 21 Anhängern der freien Gewerkschaft verantwort war zu Beginn der Kania-Ära 1980 gegründet worden. Sie zählt nach bisherigen Erkenntnissen zwi-schen 30 000 und 40 000 Mann und rekrutiert sich im wesentlichen aus Abgängern von Sonderschulen und zu 50 bis 60 Prozent aus vorbestraften Kriminellen.

In einem von namhaften polni-

schen Ärzten veröffentlichten Bericht in einer Untergrundzeit-schrift heißt es, ZOMO-Angehörige erhielten regelmäßig vor Sonder-einsätzen bis zu einem halben Liter Wodka sowie Drogen. Dies sei auf Grund ärztlicher Untersuchungen festgestellt worden. Zu der Vielzahl der Vergünstigungen, die ZO-MO-Leute erhalten, zählen: eine Pensionierungsmöglichkeit vom 40. Lebensjahr an, ein monatlicher Durchschnittsverdienst von 20 000 Zloty (der Durchschnittsverdienst beträgt 11 000 Zloty), die Möglich-keit, in Sonderläden zu verbilligten Preisen Export- und Import-Artikel einkaufen zu können, die be-vorzugte Vergabe von Wohnungen und Kindergartenplätzen.

Außer mit Maschinenpistolen, Schlagstöcken, Wasserwerfern und Tränengas sind die Einheiten mit Schützenpanzerwagen ausgerü-

### **Zypern-Griechen besorgt** Wird schon in Kürze türkischer Teilstaat ausgerufen?

SAD, Nikosia Unter den Griechen Zyperns wächst die Befürchtung, daß schon in Kürze ein türkischer Teilstaat auf der Insel ausgerufen wird.

Als Vorzeichen dieser Entwick-lung gilt die Entscheidung der tür-kisch-zyprischen Administration, im nördlichen Teil des Staates die bislang auch dort gültige zyprische Landeswährung abzuschaffen und statt dessen die türkische Lira einzuführen. schlossen, "einige Wochen" zu warten, ehe sie darüber entschei-det, ob die ablehnende Haltung Sy-

Nach einem Bericht der Londoner "Times" soll der türkische Volksgruppenführer Raouf Denktasch gesagt haben, daß er die Aus-rufung eines unabhängigen Staa-tes für Ende dieser Woche plane. Ähnliche Pläne, die Denktasch in der Vergangenheit immer wieder geäußert hat, sind von Ankara durchkreuzt worden.

Sollte ein türkisch-zyprischer Staat ausgerufen werden, so will die Regierung Zyperns den Weltsicherheitsrat anrufen und Sanktionen gegen die Inseltürken verlan-gen. In Athen werden die türkischen Drohungen allerdings weniger ernst genommen. Das griechische Außenministerium wertet sie als eine "krampfhafte Reaktion" auf eine Entschließung, die am vergangenen Wochenende mit großer Mehrheit von der Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet worden war. Darin wurde der sofortige Abzug aller Besatzungstruppen – gemeint sind die auf Zypern stationierten 30 000 türkischen Soldaten – gefordert.

Das Entstehen eines türkisch-zyprischen Teilstaates im Norden Zyperns würde die De-facto-Teilung der Insel (1974) auch völkerrecht-lich besiegeln und den bisher mit Ausnahme der Türkei von allen Staaten der Welt anerkannten Alleinvertretungsanspruch Nikosias in Frage stellen. Einige islamische Länder – so wird in Nikosia be-fürchtet – würden den neuen Staat unverzüglich anerkennen.

#### Löwenthal: Grass-Thesen zu Widerstand "erschreckend" "Ernsteste Probe für unsere junge Demokratie"

Als "tief erschreckend" hat es der Berliner Politikwissenschaftler Richard Löwenthal bezeichnet, wenn jemand, der die vergangenen 50 Jahre in Deutschland miterlebt habe, "nicht den Unterschied machen kann zwischen dem Widerstandsrecht gegen die Diktatur und einem Widerstand gegen Verteidigungsmaßnahmen gegen eine andere Diktatur". Er wies damit eine entsprechende Gleichsetzung des Schriftstellers und SPD-Mitglieds Günter Grass zurück. Löwenthal stellvertretender

Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission, wurde in Berlin vom Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker das Große Verdienstkreuz mit Stern über-reicht. Bei dieser Gelegenheit sprach er sich nachdrücklich ge-gen jegliche Gleichsetzung des Wi-derstandsrechts unter der Herr-schaft der Nationalsozialisten mit der Ablehnung der NATO-Nachrü-stung aus. Er warnte, "daß die Möglichkeit eines solchen Widerstandes" gegen den Vollzug des NATO-Doppelbeschlusses "die bisher ernsteste Probe auf die Sta-bilität der immer noch jungen De-mokratie in der Bundesrepublik Deutschland bedeuten" könnte. Er glaube, sagte Lowenthal, daß wir nach Abschluß der Genfer Verhandlungen, "wenn sie nicht er-folgreich (gewesen) sind, auf unse-

ren Beitrag zum Gleichgewicht nicht verzichten können". Löwen-thal räumte ein, daß es Schwierigkeiten gebe, "mit dem nuklearen Gleichgewicht, in dem ich – wie wohl die meisten Deutschen – den dringenden Wunsch habe, daß die gegenwärtigen Verhandlungen um das Gleichgewicht der Mittelstrek-

HANS-R. KARUTZ. Berlin kenraketen in Europa erfolgreich sein mögen". Aber er könne "nicht verhehlen, daß ich tief erschrocken bin, daß ein bedeutender deutscher Schriftsteller nicht nur seine Ablehnung der Stationierung als unbedingte Ablehnung äußerte was sein gutes Recht ist -, sondern ein Recht zum Widerstand gegen solche Stationierung proklamierte und es gleichzusetzen unternahm mit dem seinerzeitigen Widerstandsrecht gegen die Diktatur Hit-

Löwenthal bezog sich mit seiner Kritik auf Grass-Außerungen am Rande und während des Ost-West-Schriftsteller-Kongresses Thema Frieden und Abrüstung in Berlin. Nach Grass stellt sich ange-sichts der Außenpolitik der Vereinigten Staaten unter Präsident Reagan jedem, dem wortwörtlich das eigene Leben und auch das Leben des Gegners lieb ist, die Frage, ob er Widerstand leisten will Weil ich zum Westen gehöre und mich für den Freiheitsbegriff der westlichen Demokratie ausspreche, sehe ich mich zum Widerstand verpflichtet. Doch zuallererst ist es deutsche Erfahrung – darun-ter die des 1933 versäumten Wider-standes gegen den angekündigten Völkermord - die mir diese Ent-

scheidung aufzwingt."
Löwenthal hatte bereits im Dezember 1981 für die theoretische SPD-Zeitschrift "Neue Gesellschaft" eine Philipika verfaßt, in der er seine Partei warnte, in der Auseinandersetzung mit den Alternativen, Aussteigern und der sogenannten Friedensbewegung "eine klare Stellungnahme zu vermeiden". Das Recht sei "eines der grundlegenden Bindemittel der Gesamtgesellschaft".

#### Cheysson nennt Pinochet einen "Fluch" für Chile Santiago will seinen Botschafter aus Paris abberufen

AFP, Santiago/Paris

Die scharfe Kritik des französischen Außenministers Claude Cheysson an der neuen Repres-sionswelle in Chile hat zu schweren Spannungen zwischen den Re-gierungen beider Länder geführt. Das Militärregime in Santiago reagierte mit einem "energischen Protest" auf eine Stellungnahme Cheyssons vor der Nationalver-sammlung in Paris. Cheyssons Erklärungen seien "beleidigend, un-gewöhnlich und unbegründet" und stellten eine "unannehmbare Einmischung" in die Angelegen-heiten Chiles dar, hieß es in einem Kommuniqué. Zugleich verlautete, die Regierung erwäge die Abberu-fung des chilenischen Botschafters in Paris, Alfonso Cisternas.

Der französische Außenminister hatte gesagt, der chilenische Staatschef General Augusto Pinochet sei "ein Fluch für sein Volk". In dem südamerikanischen Staat sei "Folter an der Tagesordnung", es häuften sich die Polizeirazzien und die willkurlichen Verhaftungen. Seit der Machtergreifung General Pinochets vor zehn Jahren habe es in Chile "keine politische

Entwicklung" gegeben, im Gegen-satz zu anderen Staaten des Halbkontinents, wo, wie etwa in Argentinien, eine Entwicklung zur Demokratie hin festgestellt werden

Cheysson griff auch die Wirtschaftspolitik Pinochets an. Sie sei ein schwerer Mißerfolg. Allein seit 1981 seien durch sie 4500 Chilenen ins Exil nach Frankreich getrieben worden. Der Außenminister teilte mit, der französische Botschafter in Santiago, Leon Bouvier, sei zu Konsultationen nach Paris beordert worden. Frankreich denke an Sanktionsmaßnahmen

Die Erklärung aus Paris löste bei den offiziellen Stellen in Santiago Verblüffung aus. Die Radiostationen des Landes unterbrachen ihre Sendungen für Eilmeldungen der Nachrichtenagenturen über die französische Stellungnahme. Selbst Chiles oppositionelle Ge-werkschaftskreise zeigten sich erstaunt - wenn auch befriedigt über die außerordentlich freimütige Stellungnahme eines westlichen Staates gegen die militärischen Machthaber in Santiago.

## Heute in der WELT

Meinungen: Prinzip und Praxis – Von Günter Zehm S. 2 S. 2

Deutsche Nationalbibliothek: Warum der Gewinner nicht siegte S. 3 NRW: Viel Larm, aber wenig poli-

Finnland: Ruhmlos endete Karjalainens politische Karriere

tische Leistung

Wahlkampf in Hessen: Frankfurt und das SPD-Eigentor

Forum: Personalien und die Meinung von WELT-Lesern S. 6 Fernsehen: Mühlfenzels Konzept

des Münchener Pilotprojekts S. 7

- 13 to

Sport: Henry Kissingers heikler Auftrag in Sachen Fußball S. 7 "Stern": Nannens Entmachtung hat schon begonnen S. 8

Wirtschaft: Kapazitátsausiastung reicht nicht aus Lahr: Zentrum verloren, dennoch S. 14 bis 16 behauptet

Kultur: "Rettet Istanbul!" - Hilfsprogrammder Unesco

Ausaller Welt: Freiheitistnochnicht S.20 sehr gefragt : Reise-WELT: Deutsche Weinstra-

Be, Frühlingsgemußohne Trubel S. I

## Seveso-Fässer noch in Frankreich?

Sie sollen auf einem Hofgelände in Anguilcourt vergraben sein / Erkenntnisse der Polizei das zu dem alten Schlachthof der

MANFRED SCHELL, Bonn Die verschwundenen 41 Fässer mit Dioxin-Gift aus Seveso, nach denen in verschiedenen europäi-schen Ländern intensiv gesucht wird, sind aller Wahrscheinlichkeit wird, sind aner wahrscheintenken nach doch in Frankreich. Nach In-formationen der WELT liegen der französischen Polizei zuverlässige Hinweise darüber vor, daß die Gift-Fässer auf einem unbenutzten Grundstück in Angullcourt vergra-ben gird das einem Mann nach ben sind, das einem Mann namens Maurice Droy gehört. Entspre-chende Hinweise sind auch dem Bundesinnenministerium in Bonn und dem Mannesmann-Konzern, der in Verbindung mit dem schweizerischen Chemieunterneh-

men Hoffmann-La Roche steht, zugegangen. Das Grundstück, auf dem die Gift-Fässer liegen sollen, ist keine Deponie, sondern ein Hofgelände,

Gemeinde Anguilcourt gehört. Es liegt links vom Totendenkmal vor der Schule des Ortes und ist nur durch ein verrostetes Tor abge-sperrt, das aber leicht zu öffnen ist. Anguilcourt liegt in der Nähe von St. Quentin, wohin das Gift nach der Grenzabfertigung von Ita-

lien nach Frankreich im September 1982 zur Zwischenlagerung ge-bracht worden war. Der Mitinha-ber der Deponie in St. Quentin, Bernhard Paringaud, ist am 30. März von den französischen Behör-den im Beugehaft genommen wor-den mit den Ziel von ihm Ausden, mit dem Ziel, von ihm Auskunft über den Verbleib der 41 Fässer zu erhalten. Bisher aber hat

Paringaud geschwiegen.

Die betroffenen Unternehmen haben große Anstrengungen unternommen, um den Verbleib der Gift-Fässer aufzuklären. Die franzõsische Umweltministerin Bou-

G

chard hatte den Verdacht geäu-Bert, daß die Fässer mit dem hochgiftigen Inhalt in ein Nachbarland, vermutlich in die Bundesrepublik Deutschland, gebracht worden seien. Bundesinnenminister Zimmermann ist diesen Hinweisen nachge gangen, ohne dabei jedoch eine Bestätigung zu finden. In Bonn wird jetzt die Frage gestellt, ob dies ein bewußtes "Ablenkungsmanöver" der Regierung in Paris gewesen

Zimmermann sagte, bereits in den vergangenen Wochen habe sich der Verdacht verstärkt, daß das Gift nicht über die französischen Grenzen gebracht worden sei. Der Hinweis auf Anguilcort sei "ernstzunehmen". Er müsse die französische Regierung "alarmie-ren". Er gehe davon aus, daß Paris "unverzügliche Schritte" einleiten werde, um diesem Hinweis nach-

. 3

## Zugeständnisse

Von Peter Gillies

Wer viele Pfeile auf sich zieht, sollte auf einen stabilen Schild bedacht sein. Bundesfinanzminister Stoltenbergs Sparprogramm ist jedoch an manchen Stellen löchrig. Das Mutterschaftsgeld soll, so beschloß das Kabinett, etwas gekürzt, dann aber vom 1.1.1987 kräftig ausgeweitet werden. Künftig sollen auch Hausfrauen und selbständige Mütter die Beihilfe erhalten, während heute nur Arbeitnehmerinnen berechtigt sind.

Mit diesem Zugeständnis an jene, die sich noch immer in Zeiten der Verteilung wähnen, hat das Kabinett mit seinen bisherigen Prinzipien gebrochen. Alle Zusagen über Steuererleichterungen, Babyjahre oder andere Zuwendungen standen bisher unter einem eisernen Finanzvorbehalt: Ausschüttung erst dann, wenn der Haushalt saniert und die Neuverschuldung deutlich verrin-

Sowenig heute die Zeit für die Ankündigung neuer Sozialleistungen ist, so zwingend ist der Abbau von Subventionen. Hier blieben die Sparkommissare merkwürdig untätig. Wer den Sozial- und Verteilungsstaat sanieren will, muß jedoch seinen Mut an der Größe des Problems messen - und die ist riesig.

Auch die steuerlichen Erleichterungen für den Mittelstand enthalten noch keine zwingende Logik. Mutmaßlich wäre es besser gewesen, die komplizierten und keineswegs treffsicheren Steuererleichterungen für Betriebe zu einer schlichten Verringerung der Neuverschuldung zu verwenden.

Sowenig wie allein der Rotstift eine gute Politik darstellt, so wenig bedeuten komplizierte Steuervergünstigungen zwingend Investitionen und Arbeitsplätze. Die Richtung der Konsolidierungspolitik stimmt, aber Serpentinen haben die Eigenschaft, die Strecke erheblich zu verlängern.

## Weizen-Offerte

Von Horst-Alexander Siebert

Die Entscheidung, den Sowjets langfristige Abnahme-verträge für amerikanisches Getreide anzubieten, wird in die Geschichte der Reagan-Administration als "der große Widerspruch" eingehen. Denn abgesehen davon, was der US-Präsident gegen und über die UdSSR und den Kreml gesagt hat, überzeugt sein Hin-weis nicht, es sei ein Unterschied, ob man den Russen Ware verkaufe oder – wie bei den sibirischen Erdgaslieferungen nach Westeuropa – abkaufe.

In jedem Fall wird gerade eine Zentralverwaltungswirtschaft im Sinne Euckens gestärkt - bei der Versorgung mit Getreide dadurch, daß Moskau keine knappen Mittel aus der Rüstungsindustrie abziehen muß, um die Agrarerträge zu steigern. Hinzu kommt, daß auch Soldaten essen müssen.

Angesichts des Raketenstreits macht auch die Beteuerung, es handele sich um eine kommerzielle und keine politische Entscheidung, wenig Sinn. Zumindest nicht in den Augen des Kreml. Er muß die Offerte Reagans als Entgegenkommen werten. Hier taucht die Gefahr der Erpreßbarkeit Washingtons auf, wenn im amerikanischen Getreidegürtel allzu hohe Exporterwartungen geweckt werden. Die Sowjetunion, der inzwischen viele Märkte offenstehen, wird den Orderumfang von der politischen Wetterlage abhängig machen. Sie macht es seit Carters Teilembargo vor zweieinhalb Jahren.

Über das Staunen hinaus hat die Normalisierung des Getreidegeschäfts indes eine positive Seite. So hat Reagan in Sachen Osthandel den Frieden zwischen den USA und ihren Verbündeten ausgerufen. Das wird das Klima in Williamsburg verschönen. Das Weiße Haus muß jetzt aber auch Scharfmacher wie Richard Perle vom Pentagon stoppen, der plötzlich mit einem Technologie-Exportverbot an der US-Grenze droht, falls die Europäer nicht das Prinzip der Exterritorialität bei der Anwendung amerikanischen Rechts im Ausland akzep-

## Lohn der Angst

Von Herbert Kremp

Die "Stern"-Krise, die alle Öffentlichkeit in einer unzumutbaren Weise beschäftigt, ist nach Angaben der Krisenmacher und Krisengeschädigten durch einen sogenannten Kompromiß beigelegt worden. Kompromisse können tapfer oder feige sein. Wir werden sehen. Mancher Kompromiß ist nichts anderes als ein Lohn der Angst. Bei Gruner + Jahr war man sich in der Vorstandsetage einig, daß wegen der wirtschaftlichen Bedeutung des "Stern" für das ganze Haus und seine nicht einfache Lage kein Heft (etwa infolge Streiks) ausfallen durfte. Deshalb zog sich der Vorstand auf die "Siegfriedline" zurück. Er steckte zurück, um herausgeben zu können.

Der mächtige Krawall zwischen der Redaktion und den Eignern der bunten Schiffe, die das Sagen haben, aber doch wohl keine Kapitane sind, legte sich als Schwallvorhang zwischen die interessierte Öffentlichkeit und das Kernproblem der gefälschten Hitler-Tagebücher. Ein Ablenkungsmanöver. Die Öffentlichkeit wurde mit dem durchaus drittrangigen Problem beschäftigt, wer in einem Bilderblatt-Unternehmen wie dem "Stern" nun eigentlich der Stärkere sei und letztlich über die Spalten zu bestimmen habe: der Unternehmer. der alle Legalität auf seiner Seite hat, oder die Angestellten, deren Intelligenz durchaus ausreicht, um ihre eigene, weniger starke Rechts-Position zu erken-

Im Spiel um die Macht wurde die Wirklichkeit verzerrt. Johannes Gross, der von seinem Vertrag zurücktrat, um, mit der Mandarinskugel des Vorstandsmitgliedes bei Gruner + Jahr bereichert, seine ursprüngliche Position vor dem Knall wieder einzunehmen, wurde zum Opfer. Ein "Rechts-Konservativer" im gezielt stigmatisierenden Sinne des Wortes ist er nicht; er ist einfach nur intelligenter als die meisten anderen, genauso wie Scholl-Latour. Der Hitler-Flop wäre den beiden bestimmt nicht unterlaufen. Er hätte auch die Publikationswünsche eines fast notleidenden Unternehmens mit Ironie weggeschoben. Denn das bleibt nach allen Scherzen und Krawallen zurück: Die Deutschen wären beinahe einer Geschichtslüge über Hitler aufgesessen. Wäre das Facelifting des nun einmal Häßlichen gelungen - nicht die Geschichte wäre umgeschrieben, sondern ein Stück des deutschen Ansehens wäre abgeschrieben worden.



ZEICHNUNG: KLAUS BOHLE

## Prinzip und Praxis

Von Günter Zehm

Die Affäre um die Illustrierte "Stern" hat einige interessante Schlaglichter auf das politische Selbstverständnis derer geworfen, die in unserem Land als "liberal" firmieren. Der "Stern", so hieß es bei den redaktionellen Attacken auf die vom Verlag bestallten Chefredakteure Gross und Scholl-Latour, sei "fortschrittlich-liberal", und deshalb könnten ihm keine "Konservativen" als leitendes Personal zugemutet werden. Wohlgemerkt: Man be-zweifelte nicht die untadelig demokratische und freiheitliche Grundhaltung von Gross und Scholl-Latour, man vermißte an ihnen "nur" einen gewissen politischen Stallgeruch, ein Sich-festgelegt-Haben auf ein ganz bestimmtes Programm. Der "Stern", so zeigte sich, ist eine Art "closed shop" nach dem Vorbild der britischen Gewerkschaften. Er ist so liberal daß er nur erklärte Liberale in seinen Reihen dul-

Eine solche Ausschließlichkeit und Intoleranz widersprechen nun freilich genau dem, was man sich herkömmlicherweise unter guter Liberalität vorstellt. Vielfalt, Pluralismus, "leben und leben lassen" – das sind die Tugenden, die man im allgemeinen bei Liberalen erwartet. Aber es bedurfte nicht erst der "Stern"-Affare, um herauszufinden, daß diese Tugenden heute bei Konservativen sehr viel besser aufgehoben sind als bei deklarierten Liberalen. Der Konservative mißt die Wirklichkeit nicht an Doktrinen, sondern an ihr selbst. Er weiß, daß sie sich nicht über einen einzigen Leisten schlagen läßt, daß sie sich allen Festlegungen und Programmen immer wieder entzieht, und er respektiert das und sucht sein Heil in der Beschäftigung mit dem jeweils ganz Konkreten. Programme sind ihm Arbeitsmittel, keine "ewigen Wahrheiten".

Ganz anders der deklarierte Liberale. Die "Freiheit" und "die Rechte des Individuums" werden von ihm absolut gesetzt und ohne Rücksicht auf konkrete Gegebenheiten eingeklagt. Er ist dauernd auf der Suche nach Verhältnissen, die seiner Meinung nach noch nicht hinreichend "befreit"

und verrechtlicht sind. Alles Gewachsene und mit Tradition Behaftete ist ihm ein Greuel, und er klagt es zänkisch an, entweder mit der Frechheit dessen, der sich in der Mehrheit weiß, oder mit der Weinerlichkeit dessen, der sich in der Minderheit glaubt. Im Grunde hat er nur Respekt vor sich selbst und hält sich für das

Maß aller Dinge.
Die frühen Theoretiker des politischen Liberalismus in Deutschland, die Rotteck und von Mohl, die Dahlmann und Welcker, hatten dabei immerhin noch den Wind der Geschichte hinter sich. Heute aber, da die großen Ideen der Bewegung, die Rechtsstaat-lichkeit und der Parlamentarismus, die Anerkennung der Menschenrechte und die Glaubens- und Gewissensfreiheit, längst zum Allgemeingut der großen Volksparteien geworden sind und der Fortschritt überall an seine natürlichen Grenzen stößt, kann kein Liberaler mehr beanspruchen, mit dem Weltwist in Bunde mit dem Weltgeist im Bunde zu sein. Die Klientel des Liberalismus rekrutiert sich nur noch aus dem, was José Ortega y Gasset hellsichtig "den Salon des zufriedenen jungen Herrn" genannt hat und was er für den Krebsschaden der modernen Massengesellschaft ansah.

Jener "zufriedene junge Herr" ist zwar der Erbe einer großen politischen Tradition, doch er kennt deren Wurzeln nicht mehr und fühlt sich ihm

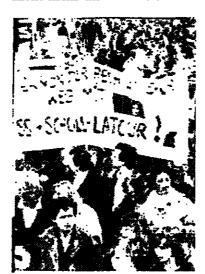

Nicht mehr mit dem Weltgeist im

in keiner Weise verpflichtet. Er genießt nur noch die zivilisatorischen Früchte des Fort-schritts, wobei er dieses Genießen als "sein gutes Recht" betrachtet. Er verlangt wie selbstverständlich absolute soziale Sicherheit, empfindet es dage-gen als Zumutung, wenn man ihm gewisse gesellschaftliche Pflichten abverlangt. Er ist nicht bereit, sich über einen Tatbestand gründlich zu informieren, glaubt aber, überall mitreden zu können. Das Leben betrachtet er als einen ein-

zigen Selbstbedienungsladen. Sehr bezeichnend für die Mentalität des "zufriedenen jungen Herrn" war der Versuch der "Stern"-Redakteure, den designierten Chefredakteur Gross mit einigen Zitaten aus seinen Arbeiten als zutiefst unliberal zu entlarven. Da wurden dem Verdutzten Sätze wie die folgenden um die Ohren geschlagen: "Wir sind eine parasitäre Wohlstandsgesellschaft geworden, die ganz we-sentlich von der Ausplünderung des Mittelstands lebt . . . Viele haben erkannt, daß es vorteilhaft sein mag, sich selbst als behindert zu sehen und die Privilegien zu nutzen, die sich aus dem Status ergeben... Kritik am sozialen Parasitentum erscheint hier also schon als Verstoß gegen das liberale Dogma. Wundert es da noch, daß sich ausgerechnet ein Bilderblatt mit durch und durch

empfiehlt? Ortega fürchtete die Herrschaft des "zufriedenen jungen Herrn", die Herrschaft eines traditionsvergessenen, immer nur fordernden Liberalismus vor allem deshalb, weil er sah, daß durch sie jegliche soziale Energie, die zur Erhaltung der abendländischen Gesellschaft notwendig ist, abgesaugt würde. Und er sah auch schon die Gefahr des "closed shop", daß nämlich der Typ des "zufriede-nen jungen Herrn" sämtliche Medien okkupieren und von Andersdenkenden säubern

dubiosen Recherche-Metho-

den gleichsam als Zentralorgan

des modernen Liberalismus

würde. Sein Gegenrezept, Bildung geschichtsbewußter, konservativ-liberaler Eliten, notfalls auch außerhalb der

mer noch aktuell.

herrschenden Medien, ist im-

## IM GESPRÄCH Robert Bresson

## Altmeister der Filmkunst

Von Margarete v. Schwarzkopf

Fast sieben Jahre hatte er keinen Film mehr gedreht. Nun aber stellte Robert Bresson bei den soeben zu Ende gegangenen Filmfestspielen von Cannes nach den lan-gen Jahren des Schweigens end-lich wieder einen Film vor. "Das Geld" ist ein düsteres Gemälde aus dem modernen Frankreich, eine bittere Abrechnung mit dem Göt-zen Geld, dessen Allmacht selbst das Gewissen und die Seele des

Menschen abzutöten vermag.
"Dies wird wahrscheinlich mein letzter Film bleiben", erklärte der inzwischen 76jährige Altmeister des französischen Kinos unlängst. Tal habe im Grando alles gesagt. "Ich habe im Grunde alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Meine Fe-der ist nun trocken." Dieser Ver-gleich der Filmarbeit mit dem Schreiben ist die Grundessenz von Bressons Wirken als Regisseur. In seinem 1975 bei Gallimard erschienenen Buch "Notes sur le cinéma-tographe" schreibt er: "Das Kino ist nur eine andere Art des Schreibens mit beweglichen Bildern und Geräuschen." In diesem Buch, das Bresson sein "Credo" nennt, sagt er auch: "Jedesmal, wenn ich einen Film drehe, bange ich darum, ob mich die Kamera und das Aufnahmegerät auch von jenen dumpfen Selbstzweifeln und jener Intelligenz befreien, die die Arbeit an einem Film unnötig erschweren. Sosehr jeder Film durchdacht und geplant sein muß, so sehr bedarf er aber auch der Spontanität, die zu den Wurzeln jedes kreativen Wirkens gehört."

Vor genau 50 Jahren schuf Bresson seinen ersten Film "Affaires publiques", von dem aber keine Kopie mehr erhalten ist. Bresson spricht heute nicht mehr über den Film, der aber nach Aussagen seines Hauptdarstellers Gilles Marga-ritis eine satirische Alltagskomödie war. Zehn Jahre lang schrieb Bresson, der ursprünglich Literatur und Philosophie studiert und sich dann der Malerei zugewandt hatte, Drehbücher für andere Regisseure. 1943, nach der Entlassung aus deutscher Kriegsgefangenschaft,



Abrechnung mit dem Götzen Geld: Robert Bresson Foto: AGIP

inszenierte er dann seinen ersten abendfüllenden Spielfilm, "Les anges du péché".

In den frühen fünfziger Jahren entstanden dann jene beiden Fil-me, die noch heute als Bressons Meisterwerke gelten und ihn zum Idol der Regisseure der "Nouvelle vague" in den Sechzigern, für Go-dard, Truffaut und Malle, werden ließen: "Das Tagebuch eines Land-pfarrers" und "Ein zum Tode Verurteilter ist entflohen". Bresson selber liebt am meisten den 1965 entstandenen Film "Zum Beispiel Balthasar", die tragische Geschichte eines Esels, der zum Symbol der leidenden Kreatur wird.

Will man den roten Faden aufzeigen, der sich durch das Gesamtwerk Bressons zieht, so ist dies die Polarität von göttlicher Vorbestimmung und menschlichem Willen, von den Gesetzen des Gewissens und der Entscheidungsfreiheit. Bresson selbst definiert seine Ar-beit schlichter als "die Suche nach den Mitteln und Wegen einer speziellen Kunstform und der Essenz des Kinos. Es ist die ewige Suche des Künstlers nach den Grenzen

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Hamburger @ Abendblatt

Nach 13 Jahren wachstums- und investitionsfeindlicher Umverteilung ist der inzwischen eingetretenen Finanz- und Wirtschaftsmisere nicht mehr einem bis ins letzte sozial ausgewogenen Programm zu begegnen, etwa nach dem Motto: Genausoviel, wie ich den Privatleuten nehme, muß auch bei der Wirtschaft abgeknapst werden. Das Schwergewicht der Streichunliegen, will man überhaupt etwas verbessern.

Doch dadurch, daß nur Beitragszahler, Mütter, Arbeitslose, Staatsdiener und Sozialhilfeempfänger getroffen werden, andererseits aber (mit Ausnahme der Verlustzuweisungsgeschäfte) keine einzige Subvention gestrichen wird, begibt sich die Regierung unnötig ins Schußfeld derer, die ihr allzugern das Etikett der Einseitigkeit, der sozialen Demontage anheften möchten. Es bleibt einfach unvorstellbar, daß alle staatlichen Zuschüsse und Vergünstigungen im Wirtschaftsbereich wachstumsund konjunkturfördernd sein sollen, daß da keine müde Mark un-nütz gezahlt wird, daß da absolut nichts zu streichen ist.

#### General-Anzeiger Die in Bonn bersusgegebene

Zwei Ziele hat der Bonner Haushaltschef erreicht: Es ist gelungen, die Neuverschuldung des Bundes unter die 40-Milliarden-Mark-Grenze des Jahres 1983 zu drücken, wenn auch trotz gewaltiger Anstrengungen nur geringfügig. Und es ist ebenfalls gelungen, das Ausgabe-Volumen stark zu begrenzen. Gerade 4,5 Milliarden Mark wird Stoltenberg im kommenden Jahr mehr ausgeben können als 1983. ein Betrag, in dem zusätzliche wirt-schaftsbelebende Maßnahmen ent-

halten sind und der sicherlich noch nicht einmal ausreicht, um einen Ausgleich für die erwartete Inflationsrate zu geben. Ob er ein drittes Ziel erreichen kann, nämlich ohne einen Nachtragshaushalt auszukommen, hängt von den heute schon sichtbaren, zum Teil gewaltigen Haushaltsrisiken ab. Da ist zum einen die Europäische Ge-meinschaft, die begehrlich auf die Bundeskasse schielt, und da steht eben auch die immer noch unbeantwortete Frage, ob der Wirtschaftsaufschwung tatsächlich ein-setzt und im Jahre 1984 fortdauert Denn die Etatplanung baut auf einem positiven Wachstum mit entsprechenden Steuereinnahmen

#### Süddeutsche Zeitung

Das Münchner Blatt befaßt zich mit dem bevorstehenden EG-Glpfel

Die EG-Finanzen werden der Kernpunkt des Stuttgarter Treffens sein, zumal da auch die von Kohl in seiner Regierungserklärung etwas voreilig anvisierte Aufnahme Spaniens und Portugals in die Gemeinschaft davon abhängt. Stoßen aber diese beiden Südländer Europas gegen hinhaltenden Widerstand Mitterrands zur EG, dann wird sich das Brüsseler Gebirge aus Bergen von Milchpulver und Butter noch um solches aus Apfelsinen Tomaten Zitronen auf-türmen. Und Ströme von Wein werden es durchziehen. Das alles sind Produkte, die italienische und französische Bauern schon heute auf die Straße kippen. Sie werden zumindest teilweise vom Garantiesystem der EG erfaßt, was den Finanzbedarf der EG für Sinnloses unermeßlich steigern wird. Generell ist es in der EG schon so: Je stärker sich die Regierungen der Mitgliedsländer zu Einschränkun-gen gezwungen sehen, desto mehr erwarten sie von der Gemeinschaft Diese Rechnung kann nicht aufgehen. Schließlich ist die EG nur die Summe ihrer Mitglieder.

## "Der Anfang aller Weisheit ist das Schweigen

Das Abkommen zwischen Israel und Libanon ist für Moskaus Orientpolitik ein Rückschlag / Von Jürgen Liminski

Die Reaktionen der nahöstlichen Länder auf die Unterzeichnung des israelisch-libanesischen Abkommens müssen Andropow nachdenklich gemacht haben. Der frühere KGB-Chef sieht sich unvermittelt mit seinen Generälen in einer Runde von Seeräuberstaaten wieder. Nur Syrien, Südjemen und Libyen lehnen das Abkommen ab. Freilich auch die Freibeuter der PLO. Algerien ist mit seinen lobenden Kommentaren aus der Verweigerungsfront gegen Camp David ausgebrochen, Irak mit sich und den iranischen Ölquellen beschäftigt. Trotz massiver Drohungen und Kriegsgebärden ist es der sowietisch-syrischen Achse also nicht gelungen, die Basis der Friedensgegner zu erweitern. Im Gegenteil, mit dem nun publik gewor-denen prosowjetischen Reduit steuert Andropow in die Isolation.

Die Sowjets sind machtpolitisch denkende Realisten. Sie "plotten" voraus, wie man an Bord von klassischen Kriegsschiffen sagt; das Wort "entern" mögen sie nicht. Es wäre deshalb wohl ein Fehlschluß, wollte man glauben, sie begnügten sich mit den unsicheren Häfen Lattakia in Syrien oder Aden und Tripolis. Um langfristig und auf Dauer Einfluß im Vorderen Orient zu ge-winnen, genügt es nicht, nur die pax americana verhindern zu wollen; Andropow muß nach einer breiteren diplomatischen und geostrategischen Grundlage Ausschau halten. Ein Flaggschiff segelt nicht ohne Flotte. Andropow wird deshalb versuchen, das Ensemble der Verprellten und Piraten zu erweitern, er muß aus der Flaute der Isolation heraus, wenn er eines Ta-ges als Sieger in den arabischen Golf einsegeln will.

Die Sowjetunion ist eine Weltmacht. Die globale Rivalität zu den Vereinigten Staaten als der Führungsmacht des Westens besitzt in Moskau absolute Priorität vor regionalen Interessen, auch vor syrischen. Moskau arbeitet hart daran, Damaskus in das Netz einzuknüp-fen, das es in der nahöstlichen Region auslegen will. Es hat Syrien zu einem "sowjetischen Vorposten" (Weinberger) ausgebaut, als Gegengewicht zu Israel. So weit decken sich die Interessen Andropows mit denen des Syrers Assad.

Während der Alawite jedoch keinesfalls seine Besatzungstruppen aus der Bekas-Hochebene und dem Norden Libanons abziehen will – das würde das vorläufige Ende seiner großsyrischen Träume bedeuten –, könnte Andropow versucht sein, gerade an diesen Abzug zu denken. Der Kreml-Chef hegt nicht die großsyrischen Anne-xionspläne seines Vasallen. Ihn beunruhigt die militärische Präsenz der anderen Weltmacht in Libanon. Ein Abzug der syrischen Hilfstruppen, so mag es durch das Schachmatt-Hirn des nachdenklichen Russen gehen, müßte auch zum Rückzug des israelischen Turms und vor allem der amerikanischen Dame aus Libanon führen. Und der Abzug der Syrer könnte, einer Rochade gleich, durch eine verstärkte Infiltration palästinensi-scher Terroristen aufgefangen wer-

Assad seinerseits wird überlegen, ob der Freundschaftsvertrag mit Moskau, einschließlich der geheimen Verteidigungsklausein, wirklich Gewähr und Rückendekkung bietet für ein kriegerisches Vorgehen in Libanon. Der Vertrag güt für das syrische Territorium, das Bekaa-Tal aber gehört zu Liba-non. Diese Unsicherheit hat Andropow ihm nicht genommen.

Es muß keine absolute Identität der Interessen zwischen Moskau und Damaskus geben. Zwar leben die Sowjetunion und ihr Einfluß im Vorderen Orient von der Span-nung in diesen Gebieten. Ihr hauptsächliches Mittel der Ein-flußnahme sind Waffenlieferungen und diskrete Dienste aller Art. Wollte sie Frieden, so hätte sie längst die Beziehungen zu Israel normalisiert. Moskau will aber auch keinen Krieg riskieren. Andropow erstrebt vielmehr einen Zustand kontrollierter Spannung als Einfallstor in die Region. Das ist sein Feuer, in dem sich mittels der alten sowjetischen Taktik bila-

teraler Beziehungen eine "arabi-sche Volksfront" schmieden läßt. Ein Krieg würde, ähnlich dem israelischen Libanon-Feldzug und der Niederlage der PLO im vergangenen Sommer, diese Pläne und somit das Hauptziel der Sowiets, wieder an internationalen Ver-handlungen über Nahost beteiligt zu werden, gefährden, womöglich

sogar für unabsehbare Zeit zunichte machen

Das libanesisch-israelische Abkommen hat Spannungen abge-baut und die Fronten geklärt. Es ist ein Rückschlag für die sowjetische Orientpolitik. Einige Indizien wei-sen darauf hin, daß in Moskau und Damaskus jetzt guter Rat teuer ist. Vorläufig besteht Übereinstim-mung in beiden Städten, den ame-rikanischen Nahost-Unterhändler Habib nicht zu empfangen. Optimisten meinen, die Sowjets und Syrer hielten sich derzeit an ein hebräisches Sprichwort. "Der Anfang aller Weisheit ist das Schweigen, der zweite Schritt das Zuhören." Realisten wenden ein, daß die Friedensgegner vom zweiten Schritt noch weit entfernt sind. Solange die Phase des Nachdenkens und die Suche nach weiterer Übereinstimmung der Ziele zwischen Moskau und Damaskus noch nicht beendet ist, gilt für den Westen die Devise der erhöhten Alarmbereitschaft. Friedensgegner und Piraten haben selten friedliche Lösungen zu bisten. Überraschungen aber sind

Warum

we warms Amprel we Special Supper we descript wie d de grader Raus Saalstervaitus in statistic and the control of the con und Staatsgeda ministration Bauten monthsbar schwer. Monthsbar schwer. Monthsbar schwer. Monthsbar schwer. Monthsbar schwer. Monthsbar schwer. of the better the first and the first the firs Masterial deser is australia deser in offentheren Strei

mungsrs: der Siblioth mungsrs: der Siblioth middrum, die ein solch entermination and the De Deuts de Bibli sommelstelle für samtli indichungen, die irge Welt in devisioner mener oder die sicht grache auch immer, m properties Daruser saugan der Siocot mit della sprachig alton in der wocht gheinenden Soutsch gaphie and see 2000 T infrag meeting die Bil mem enneamigen li Daumentauen ni ein Fahnd shaftliche: m miernal innaiern we auch gestart worde En Tresor des deut se der Nachkriegszei Das alter Pendant

tek die 1913 gegrün she Bucherer - Leipz Sammeltaude: para am uni is mit eine on ment als sieben M ein heute ein institut V en Rui - ebenso groß library Amerikas, Die Neighbours von 195 de Millioner, Titeln n Rolle erst mineinwach willihr die Bundes**rept** is 200 Millionen Mar Haus errichten Es soll mafur wennesten a 50 J

Mehr als 550 aeutsch ta zegen lintenesse, a les vor dem Etel der Medere, an diustren Architekturszene micht Preisgericht am 18. . Mammentrat, fand ach originelle und au-

<sup>der</sup> Yorschiag der Gr

Robert Bresson Filmkung



Roben Bresson

insternette er dem see atendet ender Spielfie In der Funen funb emistances dam back me. die noch neute all Meisterweise gehen und Meisterweise gehen und Ido: der Regisseure der Voguer der Sechrigun dard Tradu und Male Land Tanachanken Leger 1:2 Tagebuches platters and Einzunk urter 2: entiloher i Seite en am messe entstandenen Film Zmi Barries . Gie tragochele e ∈ the Eisels, der zum ‰ eidenden Kreatur und gen, der sich durch der Werk Bressons zieht sog Polaria: on gordicka le mung und menschlichen von den Gesetzen des Ge de: Entscheidung Bress on seine definent

DER ANDER

Den som the als de Se

der Minteln und Wegen

des Kuras Es al die emp

des .....ers nach de g

halten sing and dersidet Ausgemann die erwahe Constitute on geben Oberer Ziel erreichen sam nich ernen Machtragshaushi ; nangi von de and the same of th gen Handleiten al dum einer die Europäie the segelmini: ವಿಜನವೆಲ*ು*ಲ್ಲಾಕ ಕುಪ**ಲ್ಗೆ ಉ**ತ್ತ eter uuta die **immered**e uniacomete Frage ob & Denn ille Elektranung bati-Terr. Wachsumt

Suddenschelding Das Municher Blatt befat itt - ------ EG-Giptel Die EG-Firanzen wer Kerne ent des Stutigte fere sein, zimal da unbe ner Regieren Taring with an engraphic amount mainten e Stiamens und Pag que Commissiones dame É Latter tiese beides! gegen hinks Carrie war such das Bus Direction Berger von Mit ..... ...... un sak una B. Ar Strong II same Francisco die italiene irani versene Bauen sis nan .... cer EG in Steller and Regard Services See Recommendation

Same ther the

#### Warum der Gewinner nicht siegte Von DANKWART GURATZSCH undesbauminister Schneider (CSU) griff zu ei-nem Superlativ. Dies sei das größte Bauvorhaben des Bundes". Ein Segen war damit für das Haus noch nicht ausgespro-

chen Wie Wallots Reichstag in Ber-in, wie Speers Kuppelhalle für 190000 Menschen, wie die nie ge-hauten Bundesbauten in Bonn mit die "größten Bauvorhaben" Steatsverwaltung in Deutsch-d his heute wie mit einem Fluch : Eine Verkörperung des Reichs und Staatsgedankens in kenntnishaften Bauten fällt dem Velk offenbar schwer. Für das neue "größte Bauvorha-ben", die Deutsche Bibliothek in Frankfurt, hatte Schneiders sozial-

demokratischer Amtsvorgänger Dieter Haack schon in der Auslosung des Architektenwettbewerbs 1981 Ehrgeiziges gefordert: Es wird ein architektonischer Beitrag erwartet, der der kulturpolitischen Bedeutung einer Nationalbiblio-thek entspricht." Jetzt ist es über die Auslegung dieser Forderung zum öffentlichen Streit gekom-men Zwei Architektenteams, drei Bundesministerien und der Verwaltungsrat der Bibliothek raufen sich darum, wie ein solches Gebäude auszusehen hat.

Die Deutsche Bibliothek ist Sammelstelle für sämtliche Veröffentlichungen, die irgendwo auf der Welt in deutscher Sprache erscheinen oder die sich, in welcher Sprache auch immer, mit Deutschland befassen. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Bibliothek, die gesamte deutschsprachige Neuproduktion in der wöchentlich erscheinenden "Deutschen Bibliographie" anzuzeigen – Woche für Woche mehr als 2000 Titel. Dieser Auftrag macht die Bibliothek zu einem einzigartigen Institut der Dokumentation, zu einer wissen-schaftlichen "Fahndungskartei" von internationalem Rang oder, wie auch gesagt worden ist, zu einem "Tresor des deutschen Gei-stes" der Nachkriegszeit.

Das ältere Pendant der Bibliothek, die 1913 gegründete Deut-sche Bücherei in Leipzig, hat ihre Sammeltätigkeit parallel fortge-setzt und ist mit einem Bestand von mehr als sieben Millionen Titeln heute ein Institut von legendä-rem Ruf – ebenso groß und mächtig wie die berühmte New York Library Amerikas. Die Frankfurter Neugründung von 1957 mit ihren drei Millionen Titeln muß in diese Rolle erst hineinwachsen. Dafür will ihr die Bundesrepublik für 120 bis 200 Millionen Mark das neue Haus errichten. Es soil Raumreserven für wenigstens 50 Jahre vorhal-

Mehr als 500 deutsche Architekten zeigten Interesse aber 350 ver-ließ vor dem Ziel der Mut. Als das biedere, an illustren Namen der Architekturszene nicht eben reiche Preisgericht am 18. August 1982 auch originelle und ausgesprochen kühne Entwürfe vor. Die meisten

davon wurden gleich zu Anfang ausgeschieden – das Ungewöhnli-che ist in solchen Gremien natur-gemäß nicht "kompromißfähig". Den ersten Preis erhielten die Darmstädter Architekten Peter Färber und Rolf Hoechstätter, den vierten die Bartner

Im Verwaltungsrat der Biblio-thek fand diese Rangfolge (nicht etwa der vorangegangene Aussie-bungsprozeß) keine Gegenliebe. Am 8. Februar setzten sich die Bibliothekare, Buchhändler und Verleger in diesem Gremium über die Jury hinweg und kreierten den Entwurf des vierten Preisträgers Behnisch für die Ausführung. Darüber ist es sofort zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen die womöglich noch das Bundeskabinett beschäftigen wird.

Der Vertreter des Bundesbauministers und frühere Leiter des Frankfurter Planungsamtes, Er-hard Weiß, ließ nämlich keinen Zweifel daran, daß es sich bei der Abweichung von der Entscheidung der Jury um einen unerhörten, in der Geschichte der Bundes-republik noch nicht dagewesenen Vorfall handele. Zahlreiche Architekten, an der Spitze das ausgepunktete Team der ersten Preisträger, sahen den Sinn von Architek-tenwettbewerben überhaupt in

Die Front in diesem Streit verläuft aber nicht nur quer durch die Architektenschaft, sondern auch quer durch die politischen Instan-zen. Das Bundesbauministerium ist unverhohlen für Färber/Hoechstatter, das Bundesinnenministe-rium für Behnisch. Dieselbe Frontlinie spaltet auch den Frankfurter Magistrat: Planungsdezement Hans Küppers (CDU) möchte den Entwurf des ersten Preisträgers, Kulturdezernent Hilmar Hoffmann (SPD) den des vierten verwirklicht

Für die Kontroverse gibt es Gründe, die zum Teil in den merkwürdigen Umständen der Entscheidungsfindung liegen. So hat-ten Bibliotheksdirektor Günther Pflug und der Vertreter des Bundesinnenministers, Ministerialdirigent Egon Hölder, zunächst mit der Wettbewerbsjury einstimmig den ersten Preisträger gekürt. Wenige Zeit später traten sie ohne Zaudern dem einstimmigen Votum des Bibliotheks-Verwaltungsrates für den vierten Preisträger

Nun läßt sich aber in der Tat

kaum ein stärkerer Gegensatz den-ken als der zwischen den beiden Preisträgern. Färber/Hoechstetter haben ein Gebäude entworfen, das sich den Baufwchtlimen der vorhandenen Straßen anschließt. Mit dieser sogenannten "Blockrandbebauung" leisten sie Reparatur am zerrissenen Stadtkörper, erreichen aber auch eine gesamtheitliche Re-präsentation des Bauwerks nach außen hin. Die Bezugnahme auf die Höhen der Nachbargebäude,

schützten Bibliotheksgarten sind ausgesprochen sympathische Elemente ihres Entwurfes, der freilich noch wenig Aussagen über die kulturpolitische Bedeutung" des

Gebäudes macht.
Behnisch und sein Team dagegen ordnen die Bibliothek als einen Fächer von Bauten an, die in dem Garten strahlenförmig auseinanderlaufen. Sie ignorieren Fluchtlinien und Höhen der vorhandenen Bebauung und präsentieren einen "Solitär", einen Einzelbau mit eigenem Bezugssystem. Zur Straße treppt sich ihr Bau auf eine niedrige Gesamthöhe herunter. Sein besonderes Kennzeichen sind Trans-parenz und eine Auflockerung der Gebäudemasse bis zum Verlust eines manifesten Gesamteindrucks. Was hier vorgeschlagen wird, das ist ein Haus von solcher Höflichkeit, daß es sich formlich scheut, sich zu zeigen – aber eine Nationalbibliothek?

Die Gründe, die der Präsident des Bibliotheksverwaltungsrates Hölder für seinen Sinneswandel anführt, spiegeln die Verlegenheit dieses Gremiums, die kaum geringer als zuvor diejenige der Jury gewesen sein kann. An der Spitze steht die bessere "Funktionalität". Dann heißt es: "Der Entwurf (von Behnisch) verkörpert in seiner Of-fenheit ein Stück demokratischer Kulturgesinnung", außerdem spreche er "die Sprache der Zeit", und endlich sei er "urban", weil Ur-banität "gerade die Einladung zum Einblick und damit zur Kommunikation bedeutet".

Der Verwaltungsrat muß damit noch längst nicht "recht" haben. Die Gebäude liegen, unglücklich genug, an zwei der am stärksten befahrenen Verkehrsstraßen der Bundesrepublik. Wer hier von "Kommunikation" spricht, muß dazu sagen, daß er die "Unterhaltung" zwischen dem Benutzer der Bibliothek und dem draußen vorbeidröhnenden Lastwagenverkehr meint. Wer nur in Behnischs Entwurf die "Sprache der Zeit" zu vernehmen glaubt, der gibt zu er-kennen, daß er die Architekturentwicklung der letzten zehn Jahre verpaßt und damit zum Beispiel die Wiederentdeckung der Fassa-de, der Säulenarkade und der Blockrandbebauung übersehen hat. Wer "Offenheit" mit demokratischer Kulturgesinnung" gleichsetzt, der wird akzeptieren müssen, daß Behnischs Versteckspiel hinter flachen Vorbauten und Bäumen dem Demokraten auch als ein Wegducken aus der Verantwortung und als Flucht vor der Courage ausgelegt werden kann. Und wer die Funktionalität über alles stellt, der muß sich fragen lassen. ob er die "kulturpolitische Bedeutung einer Nationalbibliothek" am ehesten in einem Zweckbau ausgedrückt sieht. Die Argumente, hier wie dort, sind offensichtlich alles andere als zwingend.

So wird es auch mit diesem Wettbewerb gehen, wie es mit so mandie Auflockerung der Front durch Arkaden, die Plazierung des pavil-Ausschlag wird das Geld, sprich lonartigen Lesesaals im lärmge- der Bundesfinanzminister, geben.



## "Wertschöpfer" auf dem Vormarsch

m Tempelkomplex "Taisekiji" am Fuße des heiligen Berges Fuji zieht eine wahre Völkerwanderung zum "Sho-Hondo", der großen Hauptgebetshalle. Hier liegt seit 700 Jahren der Hauptsitz. der buddhistischen Nichiren-Sekte und neuerdings auch der aus ihr hervorgegangenen Laienbewe-gung Soka Gakkai. Die Gesamtanlage, heute das Ziel religiöser Wall-fahrten vieler Millionen Japaner, ist etwas größer als der Vatikan-

"Die Hauptgebetshalle ist der Mittelpunkt des wahren Buddhismus, wo das heilige Gohonzon, die Hauptmandala aufbewahrt wird und die Gläubigen für den Frieden und das Glück der Menschheit beten", erklärt mein Begleiter und Führer Tatsuya Karaki, Mitglied des Auslandsbüros Soka Gakkai. Am Ende einer langgezogenen Kie-fernallee kommen die gewaltigen Dimensionen des ultramodernen Betonbaus in Sicht. Über eine hundert Meter breite Treppe erreichen wir die weite Plaza vor dem Heilig-tum, die auf zwei Ebenen 12 000 Menschen aufnehmen kann und die in der Mitte eine großzügige Wasserspielanlage in Form einer achtblättrigen Lotosblüte umschließt.

Die 1972 neu erbaute Hauptgebetshalle wird von 32 Meter hohen Marmorpfeilern flankiert und von einer 66 Meter hohen Schwebekup-pel abgedeckt. Die Halle kann wie der Vorolatz 12 000 Menschen aufnehmen. Für die Baukosten von 355 Millionen Mark kamen Spen-den von Anhängern auf. Bei der Liturgie in der Halle schwillt der Sprechgesang der Gläubigen, von weißgekleideten und kahlgeschorenen Priestern geleitet, zu einem Tosen an. Endlos wiederholt sich die Formel "Namu Myoho Renge Kyo", zu deutsch "Heil dem Lotos-Sutra des erlauchten Gesetzes", be-gleitet vom Rasseln der Gebetsketten und vom Dröhnen weithin hal-

lender Gongs. Der Aufstieg der buddhistischen Der Aufstieg der buddhistischen Laienbewegung Soka Gakkai, zu deutsch, "Studiengesellschaft der Wertschöpfer", stellt eine der erstaunlichsten Erscheinungen im Japan nach 1945 dar. Nach den neuesten Angaben des Hauptquartiers der Gesellschaft in Tokio erfolgt in Anhängenbeft 7.0 Möllich faßt die Anhängerschaft 7,9 Millionen Haushalte, etwa ein Fünftel der japanischen Gesellschaft. Mein Begleiter Karaki schränkt aller-dings ein, daß davon nur 6 Millioentfällt auf nicht sehr engagierte Familienangehörige und andere

Die Wurzeln der Gesellschaft reichen bis zum mittelalterlichen Reformer Nichiren zurück, der im 13. Jahrhundert das Lotos-Sutra in den Mittelpunkt seiner Lehren rückte und eine kämpferische Sekte des Buddhismus gründete. Die Geburtstunde der Laienbewegung Soka Gakkai, die sich auf Nichiren beruft, schlug 1931. Die Anfänge waren schwer. Die Organisation wurde im Zweiten Weltkrieg wegen ihres Absolutheitsanspruchs aufgelöst, ihr erster Präsident Tsunezaburo Makiguchi starb 1944 im Gefängnis, Erst nach 1945, unter der Leitung von Josei Toda und vor allem unter dem späteren Prä-sidenten Daisaku Ikeda, nahm die Bewegung jenen kometenhaften Aufschwung, der sie zur stärksten Gruppe unter den neuen Religionen Japans werden ließ.

Angezogen fühlten sich vor allem kleinbürgerliche Schichten und während der Landflucht nach dem Kriege in den Großstädten entwurzelte Kreise. Die Soka Gakkai schlug auch viele in ihren Bann, die von der harten Leistungsgesellschaft überrollt wurden und im modernen Sozialwesen Leitung und Ziel vermißten. Starken Widerhall findet sie auch bei der jüngeren Generation: Die Jugendgruppen der Organisation um-fassen 3,5 Millionen Mitglieder.

Zu missionarischem Eifer verpflichtet

Die obersten Gebote der Nichiren-Sekte und auch der Soka Gakkai sind in der Lotosschrift des Buddhismus dargelegt. Der Gläu-bige soll täglich die Gohonzon-Ab-bildung im eigenen Hausaltar verehren und die Formel "Heil dem Lotos-Sutra des erlauchten Gesetzes" dreihundertmal rezitieren. Er muß auch bereit sein, Ungläubige mit stärkster Überredungskraft zu bekehren und die Lehren Nichirens unermüdlich zu studieren. Da dem Normalbürger die schwieri-gen Gedankengange des Buddhismus Nichirens kaum zugänglich sind, hat die Soka Gekkai einige Stellen der Lehre vereinfacht und das Streben nach Glück, Reichtum und Zufriedenheit hervorgehoben. Zu den eigentlichen Erfolgsge heimnissen der Massenorganisa-tion gehört, daß ihre Anhänger Er-lösung von seelischer Überspannung, Sicherheit in der Gemeinschaft und Halt in einer neuen Form der Religion finden. Dazu kommt ein reibungsloses Zusammenwirken von missionarischem Bekehrungseifer und einer stram-

men Disziplin. Das erklärt auch, warum die Bewegung ohne Mitgliederbeiträge auskommt und mit der Opferbe-reitschaft ihrer Anhänger rechnen kann. Sie finanziert ihre Ausgaben aus Spenden der Gläubigen und dem Vertrieb von insgesamt 20 re-gelmäßigen Publikationen, unter denen eine Tageszeitung, die "Seikyo Shinbun", eine Auflage von 4,5 Millionen hat. Mittel aus diesen Quellen halfen unter anderem, die Geschäftsstelle der Organisation, ein modernes Hochhaus im Herzen Tokios, und eine eigene Universität für 6000 Studenten am Rande der Hauptstadt zu bauen.

Wer einmal Mitglied der Soka Gakkai ist, bleibt in ein so dichtes Organisationsnetz eingewoben, daß ein Entrinnen kaum noch möglich ist. Jeder neue gehört zur Gruppe desjenigen, der ihn be-kehrt hat, ein Zirkel von etwa 15 Anhängern. Die nächstgrößten Gruppen darüber umfassen Kreise mit hundert und Distrikte mit tausend Mitgliedern. Diese werden generalstabsmäßig wieder in größere Einheiten zusammengefaßt und

Die straffe Disziplin und Stoßkraft der Organisation wird bei den Massenaufführungen der jährli-chen "Kulturfeste" eindrücklich vor Augen geführt. In den Sport-stadien großer Städte rollt dann immelle mit militärienber Phäring jeweils mit militärischer Präzision h – A1 märsche, Massengymnastik, Wettkämpfe, Akrobatik, Volkstänze und monumentale Darstellungen.

Bei dem Bekehrungseifer und unduldsamen Charakter der Soka Gakkai verwundert es nicht, daß sie sich zahlreiche Feinde geschaf-fen hat. Die Hauptkritik der Geg-ner richtet sich gegen die aggressive - eigentlich unjapanische - Missionstaktik sowie gegen den Alleinanspruch auf den richtigen Glauben. Die massiven Angriffe gegen die Sekte haben allerdings schon dazu geführt, daß sie neuer-dings vorsichtiger vorgeht. In den letzten Jahren rumorten

auch einige Affären um die Soka Gakkai und ihren ehemaligen Präsidenten Ikeda. Dazu gehörten ein Erpressungsskandal um einen ehe-maligen Rechtsberater der Organisation, ein Prozeß über das Liebesverhältnis zu zwei der Bewegung angehörigen Damen und Spannungen zwischen der Nichiren-Sekte und der Soka Gakkai. Ikeda trat von sich aus zurück und wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Sein Einfluß in der Organisation, die er immer noch geistig leitet, ist nach wie vor groß. Der neue Präsi-dent, Einosuke Akiya, hält sich eher zurück und kümmert sich vor allem um die organisatorische Lei-

Seit 1964 hat die Laienbewegung mit der "Komeito", der "Partei für eine saubere Regierung", auch einen politischen Arm. Die Partei hat sich seit ihrer Gründung trotz einiger zeitweiliger Rückschläge be-ständig ausgebreitet. Mit 158 000 Mitgliedern, 34 Abgeordneten im Unterhaus des Parlaments und 27 im Oberhaus ist sie nach den Liberaldemokraten und Sozialisten zur drittstärksten Kraft in der Volksvertretung aufgerückt.

Die "Komeito"-Partei ist der politische Arm

Die "Komeito" steuert einen gemäßigten Mittelkurs, ihre Rezepte erscheinen aber oft verschwommen. Sie tritt für eine "Friedensdiplomatie" ein, erkennt aber im Geensatz zu den Linksparteien an. daß Japan eigene Verteidigungs-streitkräfte unterhalten muß. Die Partei trennte sich offiziell von ihrer Mutterorganisation, der Soka Gakkai, um nicht gegen die Verfas-sung zu verstoßen, die "die Aus-übung politischer Autorität durch religiöse Gemeinschaften" verbie-

Die Laienorganisation unterhält seit Jahren auch ein ausländisches Missionsprogramm und hat in 75 Ländern Filialen. Die stärksten sind in den Vereinigten Staaten und Brasilien mit 300 000 und 250 000 Mitgliedern. In der Bundesrepublik sind es bisher weniger als tausend.

Die \_Schallgrenze" der Soka Gakkai und Komeito dürfte noch nicht erreicht sein. Anzeichen deuten aber darauf hin, daß der Aufstieg kunftig nicht mehr so stürmisch sein wird. Die Laienorganisation hat sich für das Jahr 1990 ein Mitgliederziel von 15 Millionen Haushalten gesetzt. Das scheint den meisten Beobachtern zwar bei weitern zu hoch gegriffen, aber Soka Gakkai ist ein gesellschaftlicher ka Garkai ist ein gestim Japan. und politischer Faktor in Japan. (SAD)





Zwei Modelle für die Deutsche Bibliothek: links der Entwurf der Architekten Fürber und Hoechstetter, rechts POTOS: THOMAS KLOSE

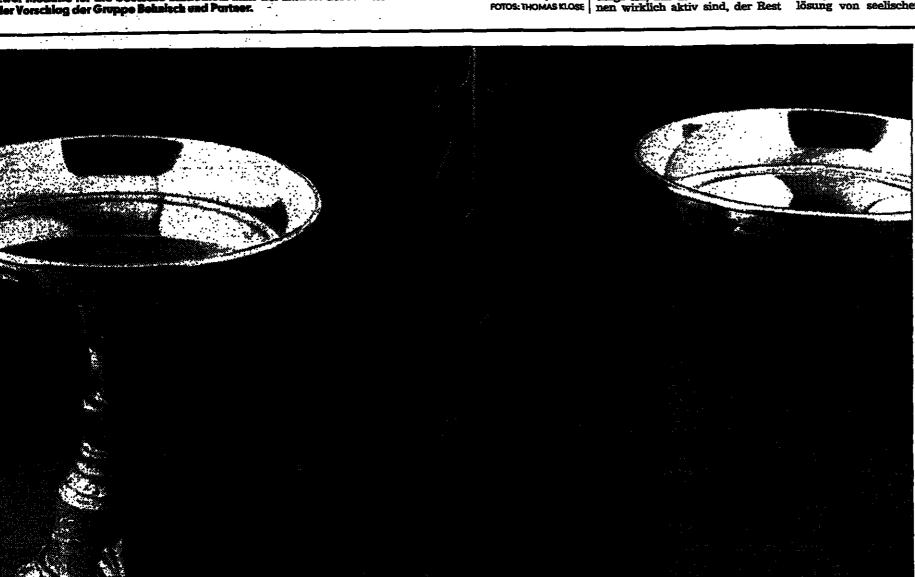

## Ausgewogen.

Industriefirmen aller Sparten, Handels-, Dienstleistungs- und Bauunternehmen im gesamten Bundesgebiet und West-Berlin gehören zum Kundenkreis der Bank. Kleine, mittlere, aber auch große Unternehmen.

Eine breite Mischung von Branchen, Regionen und Unternehmensgrößen.

So bleibt die Kundenstruktur der IKB immer in der Waage.

> Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank**



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart

lairo rechno ait Einlenke

NACEN LIMINS

IRGE med de septembre des samelisches des samelisches des samelisches des des samelisches der synschen geraum der synschen geraum der Salvar e. Shell der samelischer des samelischer des

Rolle der Aracischen daß eine USA herror daß eine USA herror daß eine USA herror daß eine USA herror der Aracischen der Volkerfamilie has den Volkerfamilie has den Volkerfamilie has den Volkerfamilie has den Volkerfamilie Asticken mit aracischen der Volkerfamilie has den Volkerfamil

and ausdrug micher

Ministers, der sich ausgen Besuch in ernöllen Besuch in ernöllen Deutschland Synen kein Instrume Kam erwarte in Bau Damaskus nu bestelle damit syris

med setze, danti syris mic setze, danti syris min Libanot, bletben minim hat seht, so S

mneen mehr endgülti

mnoen ment variagent musch licenesische A musch Er konne sich

Men das em Land da

in standing a.s. dos ho

per Politik pre klamie

inden des leidseprufte gien Volkes und Staa

of em anderes Land a

sidessen Truppen wei

m bleiben. Shen, auße

mel die Hoffmang, da

nd Damaskus sich de

enden Meinung der

gaten anschließen we

Webstach hob Sherif

zustandek ommen

ich libanesischen Vor

W. Ob jetat aber der

Ruschafter in Israel na

mickkehre, so wie es

mechang in Kairo

el der Minister mit c

men. Agroten habe

were Wor gestande

rige respektient". Eine

ole Agyptens in Naho

stel im Ranmen der I

wht der Minister offe

as konkretes Anliegen ung in Karm "Unser des Friedens ist klar

our sind weiterhin be

Partner für den Friede

gwinnen " Dami zählt FLO.

Die deutsch-agyptise

langen bezeichmet St

lasgut" In Nanost-**Fra** 

iberein\* Die wurtscha

iehungen seiem ausge

Besiche auf Ministere

und rege. In Kairo fre

iber die Absicht von

& Kohl, Lunser Land

sm Jahr zu besuchen

DE WELT (uses 603-590) is test sundays and holiday to pros for the U.S. A. is

manum Second class po influenced N.J. 97631 and a layoffices. Postmaster: Sen is to German Language Pr 36 Sylvan Avenue. Engless

dedenden Britrag

## Viel Lärm, aber wenig politische Leistung

in der Regierung vorbei eigene

Maßnahmen einzuleiten Dazu

sollen Fachgespräche vor Ort die-nen – im Wald wie in den Kraft-

Dies ist aber eine der wenigen

Ausnahmen, in denen die Oppo-sition das Heft in die Hand

nimmt. Offensichtlich war sie in ihrem personellen Streit um die Spitzenkandidatur für den Lend-

tagswahlkampf 1985 so gelähmt,

daß sie für Tagespolitik keinen Sinn mehr hatte. Monatelang schien ihr die Frage, ob der Chef der rheinischen CDU Bernhard

Worms oder der Westfalen-Vor-

sitzende und Oppositionsführer Kurt Biedenkopf Johannes Rau herausfordern soll, wichtiger. Sie

agierte überhaupt nicht mehr' Mit der Entscheidung von Mül-heim – der CDU-Personalstreit

kam der SPD und Rau angesichts

der eigenen Probleme gerade recht – setzte die Union in Nord-

rhein-Westfalen den Grundstein

dafür, eine konstruktive Opposi-

tion zu treiben und die Auseinan-

dersetzung mit der SPD offensi-

ver zu führen als bisher. Tut sie

das jetzt zwei Jahre lang nicht so einig und tatkräftig, wie es ihr Spitzenkandidat Worms ankün-

digte, stehen ihre Chancen wie

der schlecht, nach knapp zwanzig Jahren, 1985 wieder die Regie-

rungsverantwortung überneh-men zu können. Denn ihre Arbeit

wird vor allem daran gemessen.

welche Alternativen sie aufzuwei-

sen hat – vor allem, wie sie das

Revier aus der wirtschaftlichen Misere herausbringen und wie sie die Arbeitslosigkeit abbauen will. Auch die seit dem 11. Mai 1980

im Landtag nicht mehr vertrete-ne FDP machte in der Vergan-

genheit mehr durch personelle Querelen denn durch Sachargu-

mente von sich reden. Trotz des

eindringlichen Appells ihres Bundesvorsitzenden Hans-Diet-rich Genscher, die Kommunal-

und Landespolitik wieder für

sich zu entdecken, entschieden sich die Delegierten des Landes-

parteitages in Leverkusen kürz-

lich für den Staatsminister im

Auswärtigen Amt, Jürgen W. Möllemann. Dieser aber denkt bislang noch nicht daran, seine

Bonner Ämter aufzugeben und

als Nachfolger von Burkhard Hirsch in die Niederungen der

Allerdings meldet er sich bei

den Redaktionen fernschriftlich zu Wort. Aufgeschreckt durch

Nachrichten aus Düsselorf nach

denen das Verfahren für die Man-

datsverteilung für die Kommu-nalwahlen 1984 geändert werden soll, erklärte Möllemann aus

Bonn, dies sei ein Indiz dafür,

daß die SPD sich parteipolitische Vorteile verschaffen wolle. Be-

sonders verwundere ihn aber.

daß auch "einige in der CDU" mit

Doch weder SPD noch CDU kümmerte der Einwurf des Staatsministers: Sie beschlossen die Rückkehr zur Wahlberech

nung nach d'Hondt. Jetzt noch

gilt das 1979 von SPD und FDP

eingeführte System Hare-Nie-

meyer, bei dem kleinere Parteien

bei der Mandatsverteilung gün-

Die wirklichen Probleme des

Landes aber werden kaum ange-packt. Schon mahnt der DGD-

Landesvorsitzende Michael Geuenich, Nordrhein-Westfalen

drohe, "Armenhaus der Nation"

zu werden. Entsprechende Stu-dien, die Wirtschaftsminister Pro-

fessor Reimut Jochimsen vorlie-

gen, zeichnen ein düsteres Bild. Sie weisen vor allem auf die un-

beantworteten Fragen des Ruhr-

Das von der Regierung Rau an-

geregte Ruhrprogramm, das mit mehr als sechs Milliarden Mark die Strukturschwächen dieser Region bekämpfen soll, versik-

kerte bisher fast ergebnislos. Da-bei wissen die Politiker aller Par-teien, daß nur eine Sanierung des

Reviers dem Land helfen kann.

Nach der gemeinsamen "Kohle-Fraktion" im Düsseldorfer Land-

tag und der "Stahl-Fraktion" ist,

so scheint es, jetzt eine Initiative "Ruhrgebiets-Fraktion" drin-

stiger abschneiden.

gebiets hin.

gend vonnöten.

diesem Gedanken spielten.

Landespolitik zu steigen.

Von WILM HERLYN

ie politischen Kräfte im bevölkerungsreichsten Bun-desland scheinen wie gelähmt. Nur mühsam rang sich jetzt das von Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) geführte Kabinett zu einer gemeinsamen Linie im Umweltschutz durch. Nachdem fast monatelang kaum etwas von ihr zu hören war, machte sie durch personellen Streit auf sich aufmerksam.

Nur dem Verhandlungsge-schick Raus verdankt es die SPD, daß sie nach der ernüchternder Wahlniederlage vom 6. März nicht in zwei Lager gespalten wurde: hie die Truppen des vita-len Landwirtschaftsministers Hans-Otto Bäumer – dort die des agilen Arbeits- und Sozialministers Friedhelm Farthmann. Der persönliche Streit um Kompeten-zen in Umweltfragen und der be-ste Weg, Umweltsünder zu ertap-



pen und zu bestrafen, gipfelte in der Rücktrittsdrohung Bäumers. Dabei ist der Zwist um die Fra-ge, ob nun saurer Regen (Bäu-mer) oder Ozon (Farthmann) Ursache des katastrophalen Waldsterbens sei, nur ein Ablenkungsmanover vom Kernpunkt: Wer hat im Kabinett mehr Einfluß wessen Wort mehr Gewicht? Neuerlicher Auslöser war der Bundesentwurf zu den Großfeuerungsanlagen des CSU-Bundesinnenministers Zimmermann. Die Verordnung, die die Schadstoffhöchstmengen aus Kraftwer-ken regelt, hatte Farthmann zunächst heftig attackiert, Regie-rungschef Rau dagegen mit Lob bedacht. Als nun das Kabinett den Forderungen von Bäumer nach einer Verschärfung nicht folgen wollte, drohte der Land-wirtschaftsminister mit Konsequenzen. Er wollte durchsetzen: Die alten Kraftwerke sollten nicht erst in zehn Jahren, sondern schon 1991 außer Betrieb genommen werden;

das Berechnungsverfahren zur Luftverschmutzung sollte verbessert werden: - Kraftwerke sollten sich nicht durch Aufteilung von Blöcken als

kleinere Anlagen den verschärften Umweltschutzauflagen entziehen können. Die Sorgen Bäumers angesichts des Waldsterbens, das schon weite Teile des Baumbestandes besonders im Ruhrgebiet erfaßt, sind verständlich. Allein im Sauerland siecht nach Ansicht von Spezialisten der Wald dahin. Bis zu 80 000 Hektar Nadelwald

sind in dieser Region durch Umweltbelastung stark geschädigt und hat kaum Chancen zu überleben, rechnet Forstrat Diethardt Altrogge vom Landesforstamt Westfalen-Lippe in Münster. Das ist mindestens die Hälfte des Nadelbaumbestandes.

Doch strengen Auflagen steht die von der SPD favorisierte Kohle-Vorrang-Politik entgegen. Und so versuchte die Merhrheit des Kabinetts nichts zu beschließen, was die heimische Kohle in Bedrängnis bringen könnte.

Bäumer dagegen warnte – und setzte sich noch einmal durch –, man dürfe nicht einseitig die Interessen der Kohle und der Energieproduzenten sehen. Er, der Befürworter des "Bündnisses zwischen den Malochern im Re-vier und den Waldläufern", muß aber nun sehen, daß seine griffige Formel in der Realität mit der sozialdemokratischen Kohle-Politik kaum in Übereinstimmung

zu bringen ist. Die Reaktion der Opposition auf den Kabinettsstreit um Zuständigkeiten ist einer der wenigen registrierbaren handfesten Schritte der CDU. Sie mag sich mit der Antwort von Johannes Rau auf ihre Frage, wer denn nun welche Kompetenzen habe, nicht zufriedengeben. Denn Rau kündigte zwar Umverteilungen an, aber erst im Herbst und erst nach reiflicher Prüfung. Dem Landwirtschaftsexperten Heinrich Ostrop (CDU-Münster) ist das zu spät. Er erklärte, die CDU sei

## SED-Kampagne gegen Nachrüstung Geißler: Keine leeren

Ost-Berlin ruft Pfingsten 100 000 Jugendliche zum "Friedensmarsch" nach Potsdam

H.-RÜDIGER KARUTZ, Berlin Mit einem selbst für "DDR"-Verhältnisse seltenen publizistischen Trommelfeuer bereitete Ost-Berlin eine weitere Runde im innerdeutschen Nervenkrieg um die geplante NATO-Nachrüstung vor. Am Pfingstsonntag begrüßt SED-Ge-neralsekretär Erich Honecker in Potsdam den Zug von mehr als 100 000 Jugendlichen aus 36 sozialistischen oder kommunistischen Ländern der Welt bei einem "Friedensmarsch". Das Massentreffen dient gleichzeitig dazu, von den "DDR"-Werktätigen neue Arbeits-verpflichtungen, Planversprechen und sogenannte "Friedensschich-ten" abzufordern.

Das seit rund einem Jahr vorbereitete "Friedenstreffen der Ju-gend sozialistischer Länder" er-setzt in diesem Jahr das bislang übliche "Pfingsttreffen" der FDJ-Staatsjugend in Ost-Berlin. Während des Massentreffens, bei dem die alte Residenzstadt Potsdam total vereinnahmt wird, soll ein "Ruf an die Jugend der Welt" verabschiedet werden, der sich in die forcierte Anti-Stationierungs-Kampagne Ost-Berlins einfügt.

Den Auftakt zur größten Massenveranstaltung der "DDR" in die-sem Jahr bildet eine Friedens-Manifestation der FDJ in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) am 18. Mai. Die im "Neuen Deutschland" jetzt noch einmal ausgegebenen Parolen der Vorbereitungstreffen lauten: "Europa darf kein Euroshima werden! Gegen NATO-Waffen Frieden schaffen! Weg mit dem NATO-Raketenbeschluß!"

Um die Masseninszenierung in Potsdam möglichst wirksam für die Jugendlichen auszustatten, werden die bekanntesten Rock-De-visenbringer der "DDR" wie die Gruppe "Karat" oder die "Puhdys" in Potsdam oder anderen Städten konzertieren. Nach einem Bericht im "Neuen Deutschland" haben bisher außerdem sieben Kosmo-nauten zugesichert, an einem "Forum für die friedliche Nutzung des Weltraums" teilzunehmen.

Welchen wichtigen und in den Augen der Parteiführung beson-ders starken Nebeneffekt die Mas-senzusammenkunft erzielen soll, geht aus einer Bemerkung im SED-Zentralorgan hervor: "Die Vorbereitung der Pfingsttreffen ist von großen Initiativen zur Erfüllung der Verpflichtungen geprägt, die Grundorganisationen und Gruppen der FDJ im Friedensaufgebot übernommen hatten." Mit "Höchstleistungen in der Produk-tion" solle die Jugend ihrem Be-kenntnis zum sozialistischen Vaterland "Nachdruck verleihen".

Nach Berichten von Potsdamer Lokalzeitungen bewegt sich der "Friedensmarsch", gewiß ungewollt, auf historischem Boden durch die frühere Breite Straße. Dort nahmen Hindenburg und Hitler vor der inzwischen gesprengten Garnisonkirche beim "Tag von Potsdam" am 21. März 1933 die Parade der Reichswehr und NS-Kampfverbände ab.

In der propagandistischen Anlaufphase des Treffens setzte die FDJ neue Akzente, die offenbar dazu dienen sollen, Ermüdungserscheinungen der "DDR"-Jugendlichen angesichts der ständigen Agitationsfeldzüge gegen die NATO zu verhindern. Jedenfalls übernahm die Staatsjugend eine Fülle von Elementen westlicher "Friedensmärkte" und Aufzüge – vom Stirnmärkte" und Aufzüge – vom Stirnband bis zum umgehängten Plakat und Schiebekarren mit Parolen.

Der Optik und Motivation der Jugendlichen willen sollen nicht nur die verordneten und offiziell verteilten Winkelemente" und Transparente geschwenkt werden. An den Oberschulen malen und kleben die Schüler in diesen Tagen eigenes Material. Eine Fotoseite im FDJ-Blatt "Junge Weit" von ge-stern bewies, daß dabei zum er-stenmal seit geraumer Zeit wieder das Symbol der UNO-Abrüstungskampagne (zerbrochenes Gewehr über der Weltkugel) verwendet wird – allerdings mit dem das Original verfälschenden Zusatzmotto "Gegen NATO-Hochrüstung".

## Alternativen zur Rüstungspolitik

Internationale Gewerkschaften diskutieren in Berlin über neue Produktionsformen

Die Untersuchung möglicher wirtschaftlicher Konsequenzen der Abrüstungspolitik in Westeuropa sowie alternative Produktionsformen für Rüstungsunternehmen standen im Mittelpunkt eines mehrtägigen Kolloquiums, zu dem der Europäische Gewerkschaftsbund Vertreter aus 16 westeuropäi-schen Ländern nach Berlin gela-den hatte. Als Diskussionsgrundlage dienten den Gewerkschaftlern neun Länderberichte, in denen die jeweiligen "Profile der Rüstungs-industrien" aufgezeigt wurden. Nach einer auf der Tagung vorge-legten Statistik steht derzeit Groß-britannien mit rund 1,3 Millionen Beschäftigten in der Rüstungsin-dustrie an der Spitze Westeuropas, den zweiten Rang nimmt Frank-reich (1 Million) ein, während die Bundesrepublik mit 210 000 Ar-beitnehmern in der Rüstungsbranche derzeit Platz drei belegt.

Die Gewerkschaftsvertreter, unter ihnen auch eine Delegation des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), bekräftigten in Berlin ihre Forderung nach einem Verbot aller atomaren Waffen. Sie setzen sich für eine "gleichzeitige Abrüstung in Ost und West" ein, gehen aber davon aus, daß ein "gewisser Stand

F. DIEDERICHS, Berlin an Verteidigung in allen Ländern nete Tagungsleiter Günter Köpke Jntersuchung möglicher gewährleistet sein muß", so Günden Wunsch der Gewerkschaften, gewährleistet sein muß", so Günter Köpke (Deutschland), Direktor des Europäischen Gewerkschafts-

> Eine Umstellung von Rüstungs-auf Friedensproduktionen wird von den europäischen Gewerk-schaften als "technisch leicht möglich" gesehen, es gebe jedoch bis-her kaum nachvollziehbare Bei-spiele. Auch seien die Auswirkungen einer derartigen Umstellung auf Inflation, Arbeitsplätze und Handelsbeziehungen der Länder nicht ausreichend erforscht. Der DGB kündigte deshalb auf der Tagung für die Bundesrepublik einen fürschungsauftrag an, der mögliche Wandlungen in der Rüstungsproduktion wissenschaftlich beleuchten solle. Bei ihren Überlegungen gehen die Gewerkschaftler weiter davon aus, "daß Rüstungs-aufträge keinesfalls eine größere Sicherheit für Arbeitsplätze bieten als Aufträge ziviler Industrien". Die Ursache liege in der oft "schubweisen und unregelmäßi-Die nehmend automatisierter Herstellung von Waffen und Fahrzeugen.

Als "Konsens in der europäi-schen Arbeiterbewegung" bezeich-

den Waffenexport in diktatorisch geführte Staaten, in Länder mit "eklatanten Menschenrechtsverletzungen" sowie Spannungsgebiete zu verbieten. Ihren Standpunkt Militärische Kraft ist kein Mittel, Krisen zu beheben", wollen die Ge-werkschaftler nicht nur auf das Ost-West-Verhältnis bezogen wissen, diese Maxime gelte ebenso für Umweltprobleme, Wirtschaftskri-sen in der Dritten Welt sowie für eine Verschärfung des Nord-Süd-

Die Gewerkschaften sehen ihre wichtigste Aufgabe darin, auf der einen Seite zu einem "öffentlichen Entspannungs- und Abrüstungsbewußtsein beizutragen", andererseits aber auch die Arbeitsplatzsi-cherheit der direkt Betroffenen zu verbessern. Ansätze für eine Umstellung von Rüstungs- und Friedensproduktion erkannten auf der Konferenz die DGB-Vertreter beim Hamburger Konzern Blohm und Voss, "wo derzeit Diskussionen über eine Umorientierung laufen so die DGB-Referentin Jutta Kneissel. Hier gelte es, neue Pro-dukte zu finden, für die es auch

## Alfred Nau – Garant für Tradition



Alfred Nav ist im Aiter von 76

Ein positiver und ein negativer Saldo machen die Bilanz der jahr-zehntelangen Arbeit von Alfred Nau, der jetzt 76jährig verstorben ist, für die Sozialdemokratische Partei aus. Zum einen war es dem Schatzmeister in einer von seinen Amtskollegen in anderen Parteien bewunderten Art gelungen, die Parteifinanzen in Ordnung, ja über die Jahre die SPD insgesamt schuldenfrei zu halten. Zum anderen aber konnte Alfred Nau den Niedergang der sozialdemokratischen Zeitungen, die auch lange Jahre in seinen Verantwortungsbereich ge-

fallen waren, nicht aufhalten, Nau, im November 1906 in Barmen geboren, war seit seiner Lehr-lingszeit in der SPD-Jugendorgani-sation, der damaligen SAJ, tätig. Von 1928 bis zum Jahr der nazistischen Machtergreifung 1933 war er Sekretär beim SPD-Parteivorstand in Berlin. Nau arbeitete nach 1933 illegal weiter für seine Partei. Wegen der Tätigkeit im zentralen illegalen Ausschuß wurde er verhaftet und ein Jahr und zwei Monate lang

Beruflich war Alfred Nau von 1933 bis 1942 als Versicherungskaufmann, seinem erlernten Beruf, tätig. Dann wurde er zum Wehr-dienst eingezogen und diente bis

Nau von Anfang an dabei, als ehemalige Sozialdemokraten um Schumacher in Hannover an den Wiederaufbau ihrer Partei gingen. Im Mai 1946 wurde er Vorstandsmitglied der wieder organisierten SPD; 1958 wurde er erstmals ins Parteipräsidium gewählt. Seit 1946 war er Schatzmeister seiner Partei und blieb das bis 1975. Auch danach wollte er sich aber nicht aufs Altenteil begeben. Alfred Nau wur-de geschäftsführender Vorstand der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Nach seinem Ausscheiden aus dem Schatzmeisteramt dankte ihm die SPD sein jahrzehntelanges Engagement, indem sie ihn zum ersten Ehrenmitglied des

Parteivorstandes machte. Wenn auch die Fehlleistungen bei den Versuchen, die ehemals 37 sozialdemokratischen Parteizeitungen zu erhalten, einmal – beim Parteitag 1973 in Hannover - zu einer später bereinigten Abstimmungsniederlage Naus bei der Schatzmeister-Wahl geführt hat-ten, so gehörte er doch wie der gleichaltrige Herbert Wehner zu jenen "grauen Eminenzen" der Par-tei, die nicht nur Zeugen der Neu-gründung nach dem Kriege, son-dern auch Garanten der sozialde-mokratischen Traditionen waren.

## Versprechungen machen

Debatte über Jugendbericht der Enquete-Kommission

STEFAN HEYDECK, Bonn Die Bundesregierung will die Jugendarbeitslosigkeit mit konkreten Maßnahmen bekämpfen. Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit, Heiner Geiß-ler, legte gestern im Bundestag ei-nen 20-Punkte-Katalog vor, der da-zu beitragen soll, daß möglichst alle Jugendlichen sowohl eine Berufsausbildung als auch anschlie-ßend eine Beschäftigung erhalten

Bei der vierstündigen Debatte über den Bericht der Enquete-Kommission "Jugendprotest im demokratischen Staat" machten Sprecher aller Fraktionen deutlich, daß die Jugendarbeitslosigkeit ei-ne der wichtigsten Ursachen für die wachsende Unruhe und den Unmut der jungen Generation gegenüber Staat und Gesellschaft sei. Nachdrücklich trat Geißler dafür ein, daß den jungen Menschen wieder Hoffnung gegeben werden müsse, "indem wir ihre Probleme ernst nehmen". Ihnen dürften keine "leeren Versprechungen" ge-macht werden Geißler: "Um in der Politik glaubwürdig zu bleiben", dürfte nur das gesagt werden, "was wir auch halten können".

Der Opposition warf der Minister vor, sie wolle den Jugendlichen "Angst machen", indem sie die von Bundeskanzler Helmut Kohl abgegebene Ausbildungsplatzzusage in Zweifel ziehe. Dies würde aber zur Folge haben, daß einige resignie-

ren und sogar protestieren. Neben dem "zentralen Thema" der Arbeitsplatzproblematik sorgten sich anders als früher viele Jugendliche um die Sicherung des Friedens und den Umweltschutz Sie wünschten sich "Sicherheit, Wärme und Geborgenheit", stell-ten sich aber auch die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Poli-

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel sicherte der Bundesregierung die Unterstützung "für vernünftige Maßnah-men" zur Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit zu. Der otest entzünde sich jedoch nicht an jugendspezifischen Fragen, sondern an den wichtigen Themen wie Arbeitslosigkeit und Sicherheitspolitik. Vogel äußerte die Sorge, daß der Kommissionsbericht "folgenlos bleiben könnte". Er müsse aber in die praktische Politik ein-

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Mischnick betonte dar-aufnin, mit der Überweisung des Dokuments in die Bundestagsaus-schüsse gehe man jetzt in die zweite Runde der Umsetzung und Verwirklichung" der Anregungen und Vorschläge. An die Adresse der Grünen gewandt, forderte Mischnick, sie sollten bei der parla-mentarischen Arbeit die Diskussion nicht "mit aller Härte führen aber Entscheidungen anderen

überlassen". Der Kommissionsvorsitzende Matthias Wissmann (CDU) hatte zu Beginn der Debatte betont, die berechtigten Anliegen der Jugendlichen dürften nicht erst dann in praktische Politik umgesetzt wer-den, wenn "Rabatz" gemacht wer-de. Die Politiker müßten den Mut haben, mit Rückgrat und Konse-quenz für unsere Grundüberzeugungen auch dann einzustehen, wenn sie bei nicht wenigen Jugendlichen auf Widerstand sto-

Sein Stellvertreter in der Kommission, Gerhard Schröder (SPD), warf der Bundesregierung man-gelnde Glaubwürdigkeit bei ihren Anstrengungen zur Überwindung der Jugendarbeitslosigkeit vor. Es reiche nicht aus, den Jugendlichen Hoffnung zu machen. Vielmehr müsse der Staat helfen, daß genü-gend Lehrstellen zur Verfügung stehen. Der Protest werde jedoch weiter andauern, "weil die Probleme bleiben".

Für die Grünen kritisierte Hu-bert Kleinert, daß der Bericht nicht den politischen Realitäten im Jahre 1983" entspreche. Die Grünen fühlten sich den Protestak-tionen "ausdrücklich verbunden". Dieter Burgmann sprach von "Veränderungen durch gewaltfreie Ak-

## EG-Parlament gibt Thorn Rückendeckung

Für Anhebung des Anteils an der Mehrwertsteuer

die Gemeinschaft gestellt und EG-Kommissionspräsident Thorn damit den Rücken für die Finanzverhandlungen auf dem Stuttgarter Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Mitte Juni gestärkt.

Die Parlamentsmehrheit schloß sich der Meinung des deutschen Sozialdemokraten Rudi Arndt an, der als Berichterstatter erklärt hatte, die Anhebung des Mehrwertsteueranteils, der der EG zukommen soll, sei das "bestgeeignete Instrument". Die Brüsseler EG-Kommission hatte Anfang Mai vorgeschlagen, diesen Anteil von bis-her ein auf 1,4 Prozent zu steigern. Arndt wies jedoch darauf hin, daß diese Erhöhung frühstens 1986 wirksam werden könne, da sie von den Parlamenten aller 10 Mitgliedsstaaten ratifiziert werden müsse. Deshalb müsse man sich bis dahin "auf eine umfassendere Nutzung bereits bestehender Einnahmequellen beschränken". Im Klartext heißt das, in den kom-menden drei Jahren muß die EG versuchen, ihren Agrarkostenanteil einzuschränken. Zur Zeit verbraucht die EG-Agrarpolitik rund zwei Drittel des 52-Milliarden-DM-Budgets. In dieser Frage gab es in der Debatte die größten Meinungsverschiedenheiten. Während die Sozialisten für eine besonders scharfe Beschränkung plädierten, warnten Christdemokraten davor, die "einzige wirkliche Gemein-schaftspolitik", die aus den Römischartsponter, die des den scharts schen Verträgen entstanden sei, zu gefährden. Schließlich einigten sich die Abgeordneten auf die Forderungen, die landwirtschaftliche Überschußproduktion einzudäm-

ULRICH LÜKE, Straßburg men und die jährliche Steigerungs-Das Europäische Parlament hat sich hinter wesentliche Forderungen der EG-Kommission zur Erschließung Forderung der gestallte und die Steigerungstrate der Agrarausgaben geringer zu halten als die Steigerung der gesamten EG-Einnahmen. Der Verschließung Forderungstrate der Agrarausgaben geringer zu halten als die Steigerungstrate der Agrarausgaben geringer zu halten als die Steigerung der geschlichten der EG-Kommission zur Erschließung der Eg-Kommission zur E such der Haushaltspolitiker, die Agrarminister bei ihren Preisbeschlüssen an die Zahlen des Haushaltsplanes zu binden, schlug jedoch fehl. Die EG-Kommission erhielt für

die Steigerung des Mehrwert-steueranteils die Zustimmung des Parlaments. Sie wurde aber für ih-ren Vorschlag zum Finanzaus-gleich zwischen den EG-Staaten mit Kritik bedacht. Brüssel hatte empfohlen, die Einnahmen aus den einzelnen Mitgliedsstaaten nach deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und nach der Höhe ihrer Agrarproduktion zu differenzieren. Die Parlamentsmehrheit kam dagegen zu dem Schluß, eine Umverteilung zugunsten finanz-schwächerer Mitgliedsstaaten" sei nicht über die Einnahmen-, sondern nur über die Ausgabenseite des Haushalts erreichbar. Das Par-lament bekräftigte auch seine Auffassung, daß Großbritannien nicht noch einmal eine Ausgleichszahlung, einen Sonderrabatt auf seine EG-Zahlungen, erhalten dürfe.

Das EG-Parlament selbst leistete am Mittwoch einen doppelten Bei-trag zum Sparen. Es verpflichtete die Kommission darauf, kunftig von Mitgliedsstaaten, die mit Zah-lungen in Verzug bleiben, Verzugszinsen zu fordern und es kürzte seinen eigenen Etat-Ansatz für 1984 im Vergleich zu 1983 um 0,2 Prozent, während das Gesamtbudget der Gemeinschaft um 11 Prozent steigen soll. Damit kostet das Europäische Parlament jeden europäischen Steuerzahler im kommenden Jahr nur eine Europäische Rechnungseinheit, umgerechnet genau 2,26 DM

ab DM 545.\*

#### Mit Alitalia nach Pisa/Bologna. Da können Sie nicht schiefliegen. ALITALIA Bord-Boutique. Zollfreier Einkauf von italienischen Modeartikeln. Ferragamo, Battis-

Ob Sie geschäftlich unterwegs sind oder in den Urlaub fliegen - durch Ihre Ankunft um die frühe Mittagszeit liegt der beste Teil des Tages noch vor Ihnen: die Besprechung bei einem echt italienischen Mittagessen, den Urlaub mit einem Bad (in der Adria oder im Tyrrhenischen Meer) beginnen.

ALITALIA Business Class. Von Deutschland nach Italien ohne Aufschlag zum Economy-Preis! Neben allen selbstverständlichen Annehmlichkeiten erhalten Sie einen Spezialtarif bei HERTZ (in Rom, Mailand, Venedig und Bologna). Und ab einer bestimmten Wagenklasse den größeren Wagen zum kleineren Preis. Vergünstigungen in ausgewählten Top-Hotels.

toni, Valentino... Fliegen mit ALITALIA ist Reisen mit Stil. ----→ 10.00 Uhr Pisa Frankfurt ab ------> 12.45 Uhr (Mi, Fr) Bologna an -

----> 10.00 Uhr Bologna an -→ 11.20 Uhr (Mo, Di, Do) Frankfurt ab ----→ 12.35 Uhr (Mo, Di, Do) Pisa an -Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. \*Pex-Fare Frankfurt - Pisa, Fan- and Ruckflug

Alitalia

## gen mach

mit Einlenken in jugendsperischen nei in mit der wichtigen The Arbeitslosiehen und Sie der Konnes und Sie der Konnes bei enter bei die Grand konne in die prairische per in die prairische per geten. per in the previous policy of the property of the property of the period remarkation of der American Science Science Science of American Sc tion ment the day take there in its constitution to the constitution of the constituti Der Kommusionen Martines Wissmann (Dijk diesem Sinne wolle Ägypten ge-meinsam mit anderen arabischen Marries Visinani College de la Desarte branco de la College de la Colleg Ländern jetzt auf Syrien einwir-

went sie te licht weite Ser. Stell varieter in de ! Trission Gertard Schröde Mession de de demons Mession de de demons gelade Glado Madigail le Anstreadaige de la Comp Anstremmiser of them der Jugen harbenslessen ein der Jugen harbenslessen für der Jugen harbenslessen für Anstrem für Anstremmisse der Staat helfen dag gend Lertsteller zur Verstellen zur Stehen. Der Protes water A.G. fe. Sursanen maiget Fig. are Grinen known bert friener, daß de kunnen, daß de kunnen fichten better 1983 entsteht Grünen für ihre sich des Neuen für ihre sich des Neuen für ihren sich des Neuen si me bleiber. tionen .... inschich vehe Dieter Burgmann sprechre, ander the furth gentle

## at gibt :ndeckung

der Mein: wertsteuer TIPE ATT 1 - Anthrèe Steam wie der Abratausgaben geng tablen aus die Steigenmig in Gemeinen EO-Amnemmen bei LCh Cor Haustaitspoints: Actual to the free he and a Company of the Company of the natisztates II binden sak ices ..... Die HG Himmission eine the Presenting iss Met Structure in the Europe Partiernerne Sewurde aber : - 13:-: 2:1481 7 ----

Parlamentar . . . . . . . . . . . . Schill tigasa t e : 22 



# r Enquete-Kommiss

der Syrer JÜRGEN LIMINSKI, Bonn Ägypten sieht nach der Unterzeichnung des israelisch-libanesischen Abkommens jetzt eine "reale Möglichkeit, daß Libanon von allen fremden Truppen einschließlich der syrischen geräumt wird". In einem Gespräch mit der WELT hob der Minister für Information, Mohamed Safwar el Sherif, dabei die Rolle der arabischen Länder und der USA hervor. Es sei "anor-mal", sagte Sherif, "daß ein arabi-sches Land Truppen in einem Mitgliedstaat der Arabischen Liga un-terhält". Das verstoße gegen ein Prinzip der Arabischen Liga. She-rif. "Es ist auf lange Sicht nicht denkbar, daß Syrien gegen die gro-Be Meinung der Mehrheit der arabischen Völkerfamilie handelt." In

Kairo rechnet

Nach ausdrücklicher Meinung des Ministers, der sich zu einem mehrtägigen Besuch in der Bun-desrepublik Deutschland aufhielt ist "Syrien kein Instrument der So-wiets". Kairo erwarte nicht, daß Moskau Damaskus nun unter Druck setze, damit syrische Trup-pen in Libanon bleiben. "Die Sowjetunion hat sich", so Sherif, "bis jetzt noch nicht endgültig über das istaelisch-libanesische Abkommen erklärt." Er könne sich nicht vorstellen, daß ein Land, das den Frieden ständig als das höchste Ziel seiner Politik proklamiere, nun auf Kosten des leidgeprüften libanesi-schen Volkes und Staates Druck auf ein anderes Land ausübe, damit dessen Truppen weiter in Liba-non bleiben. Sherif äußerte im Gegenteil die Hoffnung, daß Moskau und Damaskus sich der überwiegenden Meinung der arabischen Staaten anschließen werden.

Mehrfach hob Sherif den "ent scheidenden Beitrag der USA" beim Zustandekommen des israelisch-libanesischen Vortrages her-vor. Ob jetzt aber der ägyptische Botschafter in Israel nach Tel Aviv zurückkehre, so wie es vor der Unterzeichnung in Kairo verlautete, ließ der Minister mit den Worten offen, "Ägypten habe immer zu seinem Wort gestanden und Ver-träge respektiert". Eine Vermittlerrolle Agyptens in Nahost, zum Beispiel im Rahmen der Blockfreien sieht der Minister offenbar nicht als konkretes Anliegen der Regie-rung in Kairo. "Unsere Strategie des Friedens ist klar", sagte er, wir sind weiterhin bemüht, neue Pariner für den Friedensprozeß zu gewinnen." Dazu zählt er auch die

Die deutsch-ägyptischen Beziehungen bezeichnet Sherif "mehr als gut". In Nahost-Fragen stimmten beide Länder "weitgehend überein". Die wirtschaftlichen Beziehungen seien ausgezeichnet, die Besuche auf Ministerebene häufig und rege. In Kairo freue man sich über die Absicht von Bundeskanz-ler Kohl, "unser Land noch in diesem Jahr zu besuchen".

DIE WELT (usps 603-590) is published daily

## Sozialistisches Konzept für Weltkonjunktur

Pariser Treffen gibt Mitterrand Flankenschutz

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand hat gestern von den Chefs der meisten anderen sozialistischen Regierungen West-europas und des Senegal den Rükken für Williamsburg gestärkt be-kommen. Seine Ideen zur Überwindung der Weitwirtschaftskrise wurden beim Pariser Sozialisten-treffen weitgehend geteilt. Daß er ihnen auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Williamsburg zum Durch-bruch verhelfen könnte, ist jedoch von vor<u>nherein</u> ausgeschlossen.

Dies gilt vor allem für Mitterrands Projekt zur Reform des Weltwährungssystems. Es läuft auf die Wiederherstellung fester Wechsel-kurse zwischen allen an diesem System beteiligten Währungen un-ter Einschluß des Dollars hinaus.

Dem französischen Staatspräsidenten kommt es mit seinem Plan vielmehr darauf an, daß der Dollar-Kurs gegenüber den untereinander (innerhalb bestimmter Schwan-kungsbreiten) festen Wechselkur-sen der europäischen Währungen (EWS) gegebenenfalls durch ameri-kanische Interventionen fixiert wird. Darin sieht Mitterrand angesichts der unkontrollierten Dollar-Hausse der letzten Monate ein aktuelles Anliegen.

Tatsächlich hat Frankreich unter dieser Hausse noch stärker als etwa die Bundesrepublik zu leiden, da es einen weit größeren Teil seiner Einfuhr in amerikanischer statt in nationaler Währung bezahlen muß, während es relativ wenige Waren in die Dollar-Zone exportiert. Andererseits ist sich aber auch Mitterrand darüber klar, daß eine Reform des Weltwährungssystems nicht von beute auf morgen durchgeführt werden könnte.

Immerhin aber wäre es für Mit-terrand ein Prestigeerfolg gewe-sen, wenn er mit seinem Projekt in Williamsburg wenigstens grund-sätzliche Zustimmung hätte finden können. Damit ist aber nicht mehr zu rechnen. Der noch letzte Woche auf der OECD-Ministerkonferenz auf der OECD-Ministerkonferenz gegenüber dem französischen Pro-jekt von amerikanischer Seite ge-machten Anklindigung einer wohl-wollenden Prüfung ist inzwischen eine ziemlich schroffe Ablehnung

durch Präsident Reagan erfolgt. Frankreich solle erst einmal seine Wirtschaft in Ordnung bringen, dann würde sich auch der Franc-Dollar-Kurs glätten, war damit gemeint. Diese Auffassung hat auch Bundeskanzler Kohl in höflicher Verpackung Anfang dieser Woche auf dem deutsch-französischen Gipfel in Paris vertreten. Geradezu allergisch soll aber die deutsche Delegation auf die französische Forderung nach einer verstärkten Konjunkturankurbelung in der Bundesrepublik reagiert haben. Die wirtschaftliche Erholung müßte sich ohne Hast und ohne Infla tion vollziehen, hieß die offizielle Antwort des Kanzlers.

sechs gemeinsame Orientierun-gen zur Wiederbelebung der Weltwirtschaft" festgelegt. Dadurch sollen die Bedingungen für eine "gesunde und dauerhafte Expansion" geschaffen und ein Ressourcentransfer in die Entwicklungs-länder eingeleitet werden. Zur Unterstützung des Aufschwungs wird eine "konzertierte Verwaltung der Nachfrage" gefordert, wobei die sozialistischen Regierungschefs, wie es zu Punkt eins der Orientierungen heißt, von allen westlichen Industriestaaten einen Beitrag erwarten. Insbesondere müßten die USA ihr Budgetdefizit reduzieren.

Die Regierungschefs haben

## Formen Umfragen Wählerstimmen?

Vor den Wahlen in Großbritannien / Zweisel an Zuverlässigkeit der Meinungsforscher

FRITZ WIRTH, London Offiziell sind es geheime Wahlen, die am 9. Juni in Großbritannien über die Bühne gehen. In der Pra-xis sind es die un-heimlichsten Wahlen der britischen Geschichte, denn die Briten vertrauen seit Jahren ihre Wahlgeheimnisse den Meinungsforschern mit schon fast lä-sterlicher Offenheit an. Seit Frau Thatcher vor zehn Tagen Wahlen ansetzte, haben britische Zeitungen und Fernsehanstalten insge-samt 23 Meinungsumfragen veröf-

Ihre Ergebnisse sind in der Tat unheimlich. Sie stimmen in nur einem Punkt überein: Alle britischen Meinungsforschungsinstitu-te sahen bisher einheitlich die Konservativen vor der Labour Party und der sozialliberalen Allianz in Front. Das Ausmaß dieses Vorsprungs jedoch schwankt zwi-schen 21 Punkten (ermittelt am 12. Mai) und sieben Punkten (eine Umfrage des 17. Mai).

Diese Differenz wirft eine grundsätzliche Frage auf: ist der britische Wähler so wandelbar, oder sind die Meinungsforscher so unzuverlässig? Denn nach dem Er-gebnis vom 12. Mai steht die überwiegende Mehrheit der Nation fest hinter Frau Thatcher, nach dem ergebnis des 17. Mai ist diese Wahl absolut offen. Die Meinungsforscher beanspruchen für sich eine Irrtumsmarge von jeweils drei Prozent nach oben oder nach unten und das könnte den angeblichen Sieben-Punkte-Vorsprung der Konservativen durchaus auf ein

Prozent reduzieren. Diese Differenzen haben das Ansehen der britischen Meinungsforscher nicht gemehrt. Obwohl sie mit Statistiken nachweisen, daß seit 1945 60 Prozent ihrer Umfrageergebnisse innerhalb einer Spanne von zwei Prozent des wirklichen Wahlresultats lagen, sind ihnen doch spektakuläre Fehlleistungen unterlaufen. Wie nützlich und wie

Falsch ist es jedenfalls, aus der Tatsache, daß die Konservativen in allen Meinungsumfragen in Füh-rung liegen, bereits auf ein gelaufe-nes Wahlrennen zu schließen. Man weiß aus den Erfahrungen der letzten Unterhauswahl im Jahre 1979. daß 23 Prozent der befragten Briten während des Wahlkampfes ihre Meinung änderten. Bei der Wahl gaben sie einer anderen Partei ihre Stimme, als sie es drei Wochen zuvor den Meinungsforschern an-vertraut hatten. Die Zahl dieser "floating voters", der unentschiedenen und wandelbaren Wähler, ist in den letzten vier Jahren, wie die letzten Gemeindewahlen zeig-

Ironischerweise sind die Mei-nungsumfragen an dieser Wandelbarkeit mitschuldig Denn diese Meinungsumfragen reflektieren nicht nur ein augenblickliches Wählerklima, es gibt sichere Anzei-chen dafür, daß das von ihnen er-mittelte Klima auch Meinungen und am Ende Wählerstimmen formt. Sie schaffen den sogenann-ten "Bandwagen-Effekt". Zahlreiche unentschiedene Wähler lieben es, am Ende beim Sieger zu sein und lassen sich offenbar von Favoritenstellungen beeinflussen,

ten, noch weiter angewachsen.

Nahezu tödlich aber können diese Meinungsumfragen vor dem Hintergrund des hoch umstritte-nen britischen Mehrheits-Wahlsystems für Außenseiter-Parteien wie der sozialliberalen Allianz wer-

Wenn beispielsweise diese Umfragen am Vorabend der Wahl für die Allianz einen Stimmenanteil von 20 Prozent ermitteln, wie es zur Stunde der Fall ist, könnte das am Wahltag zu einem schweren Einbruch für die Partei führen. Denn ernsthafte Chancen, politisch eine Rolle zu spielen, hat diese Allianz erst mit einem Stimmenanteil von mehr als 30 Prozent.

zuverlässig sind also ihre Ergeb- Dem Wähler würde also durch das Ergebnis der Meinungsforscher suggeriert, daß eine Stimme für die Allianz eine verlorene Stimme ist. Das könnte ihn veranlassen, in letzter Minute zu den beiden anderen "regierungsfähigen" Parteien um-zuschwenken. Das könnte sehr wohl dazu führen, daß die Allianz am Ende mit mageren 15 bis 20 Unterhaussitzen auf der Strecke

> Da diese Meinungsumfrage in Großbritannien nur beschränkt zuverlässig sind und außerdem diesen für Minderheitsparteien ge-fährlichen Nebeneffekt haben können, gibt es seit Monaten Bestre bungen, sie während des Wahl-kampfs zu verbieten. Die Meinungsforschungsinstitute argumentieren, daß das Problem damit nicht gelöst sei. Es werde mit Sicherheit illegale, geheime und möglicherweise manipulierte Meinungsumfragen geben, deren Er-gebnisse in Flüsterpropaganda weitergereicht würden und den Wähler noch viel mehr als bisher

verunsichern könnten. Wie auch immer: die Tories sind Favoriten. Wahlsieger aber sind sie damit noch lange nicht. In Wahrheit sind sie über die Umfrage, die ihnen einen Vorsprung von 21 Punkten vor Labour bescheinigte, sogar höchst unglücklich. Es kann für sie von dieser hohen Startposition aus in den nächsten Wochen nur abwärtsgehen. Das gibt ihrem Wahlkampf einen Negativeffekt und versetzt die Labour Party in

dig aufholt. Inmitten der deshalb immer noch sehr akuten Unsicherheiten dieses Wahlkampfs gibt es nur eine verläßliche Faustregel: die Führungsposition der Tories ist erst dann ernsthaft in Gefahr, wenn ihr Stimmenanteil unter 40 Prozent sinkt. Das aber ist seit fünf Monaten nicht mehr der Fall gewesen.

die Rolle des tapferen und ent-

schlossenen Verfolgers, der stän-

#### Mubarak sollte in Pakistan ermordet werden

DW. Islamabad Ein Versuch, den ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak wäh-rend seines Besuches in Pakistan im vergangenen Monat (10. April) zu ermorden, konnte von pakistanischen Sicherheitskräften im letzten Moment verhindert werden. Dies wurde erst jetzt von gutunterrichteter Seite der pakistanischen Hauptstadt bekannt. Mitglieder der palästinensischen Untergrund-organisation Al Fatah sollen, wie es eißt, in den Attentatsplan verwikkelt sein.

Nach der Abreise Mubaraks wurden rund zwei Dutzend Palästinenser in Pakistan verhaftet, ohne daß das der Öffentlichkeit bekannt wurde. PLO-Vertreter hatten die Pakistanis davon überzeugt, die Affäre herunterzuspielen und sie vor den Ägyptern geheimzuhalten. Gegenwärtig werden rund 100 PLO-Kämpfer in Pakistan militärisch ausgebildet. Der Besuch Prä-sident Mubaraks hatte zum Ziel, die Beziehungen zwischen Ägypten und Pakistan zu verbessern, die sich nach der Unterzeichnung des ägyptisch-israelischen Friedensvertrages in Camp David und der Beteiligung Pakistans an Sank-tionen der islamischen Staaten ge-gen Ägypten abgekühlt hatten. Pakistan besitzt hervorragende Beziehungen zu den meisten arabischen Staaten, vor allem zu den Golf-Staaten und zu Saudi-Arabien

In den vergangenen Jahren wur-den eine Reihe Palästinenser, die in politische Affären, Attentatsversuche gegen arabische Botschafter und Spionage verwickelt waren, aus Pakistan ausgewiesen. Diese Fälle wurden, soweit dies möglich war, geheimgehalten, um die Be-ziehungen Islamabads mit der arabischen Welt nicht zu beeinträchti-

#### **Papst-Attentat:** KGB-Chef in Sofia

F. H. NEUMANN, Moskan KGB-Chef Viktor Tschebrikow konferiert nach Ansicht politischer Beobachter in Moskau zur Zeit in Sofia mit der bulgarischen Führung darüber, wie sich beide Seiten vom Verdacht der Teilnahme am Papst-Attentat befreien kann. Nach einer Notiz der Moskauer Parteizeitung "Prawda" traf Tschebrikow in Sofia mit dem bulgarischen Partei- und Staatschef Schiwkoff zusammen. Über den Zweck des Besuchs schweigt die "Prawda" zwar, aber in derselben Ausgabe des Parteior-gans wird ein Kommentar der bul-garischen Nachrichtenagentur BTA zitiert. Und darin heißt es, daß die "antibulgarische, antisozialisti-sche Kampagne des Westens" im Zusammenhang mit dem Papst-Attentat völlig fehlgeschlagen sei Die in Italien seit fast einem halben Jahr geführten Untersuchung ge-gen den verhafteten und vom Attentäter Ali Agca schwer belasteten Bulgaren Atonoffhabe keinerlei Beweise erbracht. Aber Rom gehe es auch nicht um eine gerichtliche m um eine Provokation Bulgariens. sive Zentren der NATO" brächten immer wieder höchst phantastische Beweise für eine \_bulgarische Spur" zum Papst-Attentat hervor.

## Ruhmlos endet Karjalainens politische Karriere

VonREINER GATERMANN

Die neue finnische Regierung hat sich etabliert, und in politischen Kreisen gibt man ihr gute Überlebenschancen. Zu den wichtigeren Gesprächsthemen in Helsinki zählt deswegen in diesen Tagen auch nicht mehr die überraschende Aufnahme der Landpartei ins Kabinett, sondern der Streik der Krankenschwestern und andere bevorstehende Arbeitsniederlegungen sowie der berufliche Absturz von Nationalbankchef Ahti Karjalainen (60).

Innerhalb weniger Monate muß-

ten zwei der prominentesten Politiker der finnischen Nachkriegspolitik ihren Hut nehmen. Zunächst erhielt Johannes Virolainen, 38 Jahre Abgeordneter, Reichstags-präsident, Vorsitzender der Internationalen Parlamentarischen Union und Anfang 1982 Präsident-schaftskandidat bei der Parlamentswahl, Ende März sein Mandat nicht verlängert, und mußte auch sein Mitbewerber in-nerhalb der Zentrumspartei um die

posten, Ahti Karjalainen, seinen Stuhl in der Nationalbank räumen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen von verschiedenen Seiten, Karjalainen freiwillig zum Rücktritt zu bewegen, sah Präsident Mauno Koivisto Ende vergangener Woche keinen anderen Ausweg, seinem erst vor einem Jahr ernannten Nachfolger auf dem Posten des Nationalbankchefs die fristlose Kündigung zu überreichen. Darin heißt es, Karjalainen habe sich sowohl im Dienst als auch privat in einer Weise aufgeführt, die es im

allgemeinen Interesse erforderlich

mache, ihn aus dieser vertrauens-

Kandidatur für den Präsidenten-

vollen Position zu entfernen. Damit fand eine große politische Karriere ein abruptes Ende. Mitte Jahre wurde Karjalainen Urho Kekkonens politischer Sekretär unter dessen Zeit als Regieein und wurde fünf Jahre später. 39jährig, Finnlands jüngster Regierungschef. Von 1964 bis 1970 war er Außenminister – eine Rekordzeit.

Danach stellte er sich noch einmal für ein Jahr an die Spitze des Kabi-

Lange galt Ahti Karjalainen als Kekkonen-Nachfolger. Mitte der siebziger Jahre kam es jedoch zum Zerwürfnis zwischen den beiden, dennoch stellte sich Karjalainen Ende 1981 nach der Erkrankung Kekkonens zur Kandidatenwahl und unterlag dem volkstümlicheren Virolainen, der dann aber gegen den ungemein beliebten Sozialdemokraten Mauno Koivisto auf verlorenem Posten stand.

FINNLAND

Karjalainen glaubte, seine per-sönlichen Probleme unter Kontrol-le gebracht zu haben, seine Partei-führung und der Nationalbankrat waren jedoch anderer Ansicht. Auf den Versuch des Zentrumsvorsitzenden Väyrynen, Karjalainen zum freiwilligen Rückzug zu bewegen, antwortete der oberste Hüter der finnischen Währung mit einem lauten und spektakulären Austritt aus scheidung wird auf dem Parteikonder Partei.

Mit diesen Veränderungen dürfte das Personenkarussell auf der politischen Führungsebene Finn-lands jedoch noch nicht zu Ende sein. Am heftigsten wird derzeit am Stuhl des Vorsitzenden der Konservativen Partei, Ilkka Suominen, gesägt. Nachdem er das Wahlziel erheblich verfehlte, wurde schnell Kritik laut, die vor allem seine Führungsqualitäten in Frage stellt. Inzwischen sprachen sich sowohl der Jugendverband der Par-tei als auch die Frauengruppe für eine Ablösung aus. Sie wollen Pertti Salolainen (34) an der Parteispit-ze sehen und werden darin von einem Großteil der Fraktion unterstützt. Suominen wirkte nicht so charismatisch wie seine beiden Vorgänger Holkeri und Rihtmäki. Deren Anziehungskraft und Begei-Gegner jedoch bei Salolainen zu der sich bei der jüngsten Wahl als größter Stimmensammler der Partei präsentierte. Die Ent-

Auch die Zentrumspartei berei-

tet ihren Kongreß vor, er steht für Juni im lappländischen Rovaniemi an. Ihr Vorsitzender Paavo Väyry-nen (37), hat erst kürzlich beim Tauziehen um den Außenministerposten im neuen Kabinett Sorsa erfolgreich seine Ellenbogen eingesetzt. Sie und seine allgemeine Ag-gressivität haben inzwischen auch in der Parteispitze seine ärgsten Widersacher zur Strecke gebracht. Deshalb dürfte hier seine Position nicht mehr gefährdet sein. Damit ist nicht gesagt, daß die Delegier-ten seinen Führungsstil und sein Intrigenspiel kritiklos hinnehmen

In Helsinki strahlt die Regierung derzeit Ruhe und Stabilität aus; um so mehr rumort es in einigen Parteien. Dies gilt auch für die Kommunistische Partei, bei deren interner noch kein Ende abzusehen ist. Neu ist hier lediglich, daß Moskau sehr deutlich für die dogmatische Minderheit Stellung bezogen hat.



## Wettbewerb'82 Nicht nur im Sport ist Leistung die wichtigste

Voraussetzung für den Erfolg. Das ist auch im Wirtschaftsleben so. Und oft werden hier wie dort besondere Leistungen nur durch eine zweckmäßige Aufgabenteilung erbracht.

Nach diesem Prinzip handelt auch die genossenschaftliche Bankengruppe. Volksbanken und Raiffeisenbanken waren im Wettbewerb 1982 wiederum auf Erfolgskurs. Bei der Steuerung ihres Kreditgeschäfts übertrugen sie mehr als je zuvor die Gewährung langfristiger Festzinsdarlehen einem Spezialisten - ihrer eigenen Hypothekenbank.

Das brachte unser Geschäft so in Fahrt, daß wir nach einer Jahresbestleistung vor dem Feld ankamen. Fast 20 000 Darlehen über 5,0 Mrd DM wurden zugesagt, davon 2,9 Mrd DM Hypotheken- und 2,1 Mrd DM Kommunaldarlehen. An unsere Darlehensnehmer zahlten wir 4,5 Mrd DM aus. Mehr als 5,5 Mrd DM Refinanzierungsmittel wurden aufgenommen. Bis zum Jahresende 1982 stieg die Bilanzsumme um 13 Prozent auf 24,6 Mrd DM. Der Ertrag nahm deutlich zu. Ein gutes Ergebnis, das der arbeitsteilige genossenschaftliche Verbund möglich machte.

Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank



Hypothekenbank der Volksbanken und Raiffeisenbanken

Liebe WELT-Redakteure.

für olympische Weltrekorde gibt es die Goldmedaille, für die besten

Filme gibt es den Oscar, für die

schnellste Atlantiküberquerung gibt es das Blaue Band und für die

cleversten Fälscher gibt es ab jetzt

Wenn die Redaktionsmitglieder

des "STERN" die neuen Chefre-

dakteure Gross und Scholl-Latour

mit der Begründung ablehnen, ihre Zeitschrift solle nicht aus einer

fortschrittlich-liberalen in eine

rechtskonservative umgewandelt werden, so besitzen sie offensicht-lich keine realistische Selbstein-schätzung. Es geht nämlich nicht um liberal oder konservativ, son-

dern um die Alternative unseriös oder glaubwürdig. Um den glei-chen Gegensatz geht es auch bei

der von Vogel so nachdrücklich abgelehnten "Wende". Prof. Dr. H.-D. Ortlieb,

Freundlich grüßt Wolfgang Krapf Würzburg

den "Stern"!

### **Brüssel:** "DDR"-Agent festgenommen

GREGOR KONDEK, Brüssel In Belgien ist ein mutmaßlicher Agent aus der "DDR" verhaftet worden, der eine Anschriftenliste von belgischen und niederländischen Personen, die engagiert in der "Friedensbewegung" tätig sind, mit sich führte. Außerdem wurden bei ihm 250 000 Dollar in bar gefunden. Der Mann wurde, erst jetzt aus dem belgischen Sicherheitsapparat verlautete, be-reits im April festgenommen.

Der Verhaftete gab sich als Professor für Germanistik an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin aus. Der "DDR"-Reisepaß des "Professors", der nach belgischen Angaben an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin unbekannt ist, weist ihn als Arwed Streu aus, der 1934 in Breslau geboren ist. Außerdem wurden bei ihm zwei Pässe der Bundesrepublik Deutschland sichergestellt, die nach vorliegenden Angaben auf die Namen Finger und Herzulieb lauten.

#### Dregger: Nicht mehr vor der Sommerpause

Die Verabschiedung eines Gesetzes zur Verschärfung des Demonstrationsstrafrechts ist nach Ansicht des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger "vor der Sommerpause mit Sicherheit nicht sommerpause mit Sicherheit nicht möglich". Vor Journalisten in Bonn begründete Dregger diese Einschätzung gestern damit, daß er in Übereinstimmung mit Bun-desinnenminister Friedrich Zim-mermann den von Rechtspoliti-kern aus Union und FDP zusam-men mit Justiminister Hans En men mit Justizminister Hans En gelhard (FDP) erarbeiteten Vorent-wurf gestoppt habe, weil er den Bedürfnissen der Praxis nicht entspreche. Engelhard selbst ließ unterdessen mitteilen, daß er auf dem Vorentwurf beharre.

Dregger betonte, jetzt müßten die Innenpolitiker der Koalitionsfraktionen sich mit der Erarbeitung eines praxisgerechten Ent-wurfs beschäftigen. Er habe auch die Innenminister gebeten, das Problem mit den Polizeipräsidenten zu erörtern. Es gehe nicht um eine "Änderung um der Änderung willen". "Entweder eine bessere Lösung oder lieber gar keine", sag-

AKTIVSEITE

## Frankfurt und das SPD-Eigentor

Und noch ein weiteres Mal schoß

Günther auf das eigene Tor: Im selben Augenblick, da die Fraktion

gegen Frankfurt stürmte, unter-

zeichnete der Innen- und Justizmi-

nister den Genehmigungserlaß für den "bankrotten" Haushalt der Stadt, segnete also ministeriell ab,

was die eigene Partei gerade zum Wahlkampfthema machen wollte.

Nicht genug damit: Als gäbe es keine Frankfurter SPD-Fraktion, die unter anderem mit allen Kräf-

ten gegen die Reduzierung städti-

schen Personals ankämpft, gab Günther auch noch Walter Wall-

mann Schützenhilfe, als er emp-fahl, die Zahl der Stellen, soweit wie möglich, zu reduzieren. Nun

fragen sich manche SPD-Abgeord-

nete, demoralisiert ob der "Torer-folge" ihres Genossen, ob Günther wirklich noch in der eigenen Mannschaft spielt...

Wallmann selbst hat mit einigen

harten Attacken gekontert. Zwar sei der Magistrat der Stadt mit dem

Wegfall der Lohnsummensteuer zu

einer höheren Kreditaufnahme ge-

zwungen worden, jedoch seien die Kredite nicht für konsumative

Zwecke, sondern für Investitionen

verwandt worden, argumentierte der Oberbürgermeister. Damit sei

die Wirtschaft gestützt und seien

Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Stadt Frankfurt trage mit ih-

rem Steueraufkommen wesentlich

zur Finanzierung des hessischen Landeshaushaltes bei. Die Main-metropole, so Wallmann in der Po-

se des Triumphators, sei nicht auf das Land angewiesen, sondern Hessen werde handlungsunfähig, wenn es Frankfurt nicht gebe.

Bei Lichte besehen, geht es bei der Debatte um Frankfurts Finan-zen auch gar nicht so sehr um die Tatsache der Verschuldung, son-dern um die Prioritäten, die OB Wallmann getzt. Die Sozialdene

Wallmann setzt. Die Sozialdemo-kraten wollen dem Stadtoberhaupt

Verbindlichkeiten gegenüber angeschlossenen

Verbindlichkeiten aus dem Bankgeschäft gegenüber

Zinsen für begebene Schuldverschreibungen und Verbindlichkeiten mit vereinbarter Lautzeit oder

Kündigungsfrist von vier Jahren oder länger . . . . . . . .

Grundkapital....

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheck-bürgschaften sowie aus Gewährleistungsverträgen

erbindlichkeiten im Falle der Rücknahme von in Pension gegebenen Gegenständen, sofern diese Verbindlichkeiten nicht auf der Passivseite auszuweisen sind

Sparprämien nach dem Sparprämiengesetz.....

In den Passiven sind an Verbindlichkeiten (einschl. der vermerkten Verbindlichkeiten) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten

werbindlichkeiten aus weitergegebenen

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten . . . . 20 669 729 336,15

Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte) . . . . . 10 093 976 745,64

Verbindlichkeiten der Bausparkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 854 629 476,99

PASSIVSEITE

Sozialdemokraten wollten Verschuldung der Stadt zum Wahlkampsthema machen

D. GURATZSCH, Frankfurt Mit einer parlamentarischen Blamage endete am Mittwochabend der Versuch, die Verschuldung der Stadt Frankfurt (drei Milliarden Mark) zum Thema für den kommenden hessischen Wahlkampf zu machen. Sowohl die SPD-Fraktion, die dem Frankfurter Oberbürgermeister und CDU-Landesvor-sitzenden Walter Wallmann "Finanzbankrott nach sechs Jahren Amtszeit" vorgeworfen hatte, als auch die CDU-Fraktion, die von "unverantwortlichem Verschuldungsgeschrei" sprach, folgten der angeblich "dringenden" Debatte nur mit wenigen Abgeordneten. Vielleicht, weil das Thema tatsächlich und Arfang en eine mehaltig lich von Anfang an ein "wahlpoliti-sches Windei" war (CDU-Fraktionsgeschäftsführer Manfred

Dabei hatte die hessische SPD eigens wegen der Verschuldung Frankfurts noch Ende April eine "Große Anfrage" an die Landesregierung gerichtet. Sie will nun sogar eine "erneute Debatte" beantragen, weil Frankfurt und seine Wistenberger wie sehehlichen Wirtschaftskraft "mit erheblichem sozialdemokratischem Blut aufgebaut und ausgebaut" worden sei.

#### "Heimniederlage"

Der Ausgang der ersten Debatte läßt freilich vermuten, daß auch die zweite mit einer "Heimniederdie zweite mit einer "heimnieder-lage" der Landesregierung enden wird. Fast parallel zum Vorstöß seiner eigenen Fraktion hat näm-lich der hessische Innenminister Herbert Günther, der als einer der "Kronprinzen" des angeschlage-nen Ministerpräsidenten Holger Börner gehandelt wird, kräftig auf das eigene Tor geschossen und dabei mindestens einen Treffer erzielt. Günther, derzeit auch Vorsitzender der Innenministerkonfe-renz, machte eine Rechnung über die Finanzlage der Kommunen auf, warnte vor drohendem finanziellem Kollaps und nannte als wichtigste Ursachen der galoppieren-den Verschuldung die schwache Konjunktur sowie steuerpolitische Entscheidungen von Bund und

Das Pikante daran: Er tat es mit fast den gleichen Worten, mit de-nen auch Frankfurts OB Walter Wallmann die Finanzsituation seiner Stadt begründet. Aber das ist noch nicht alles. In seiner sieben-

37 731 097.77

20 667 724,19

12071 161 67

47 250 265,32

71616585.84

6084407.12

539 214 252,87

233 715 865 64

187 841 766,85

1247140394.90

128371974.16

52 500 000,-

70 228 718.80

619 108 229.51

\*> Bayerische Landesbank

**JAHRESBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 1982** 

Guthaben bei der Deutschen Bundesbank.....

dendenscheine sowie zum Einzug erhaltene Papiere . . .

Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen . . .

Ausgleichs- und Deckungsforderungen gegen die öffentliche Hand. Elgene Schuldverschreibungen

In den Aktiven und in den Rückgriffslorderungen aus den

b) Forderungen aus unter § 15 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 6, Abs. 2 des Gesetzes über das Kreditwesen fallenden Krediten,

soweit sie nicht unter a) vermerkt werden . . . . . . . .

unter der Passivseite vermerkten Verbindlich

a) Forderungen an verbundene Unternehmen

Wertpapiere, soweit sie nicht unter anderen Posten

 Wechsel
 258 835 156,56

 Forderungen an angeschlossene Kreditinstitute
 5 090 220 580,77

Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte) . . . . . . . 10 093 976 745,64

Vermögenswerte der Bausparkasse . . . . . . . . . . . . . 8 138 329 476,99

Schecks, fällige Schuldverschreibungen, Zins- und Divi-

seitigen Denkschrift, der er weitere ans Zeug, weil er mit dem "feuda-zehn engbeschriebene Biatter mit len Ausbau der Innenstadt" das zehn engbeschriebene Blätter mit ganze Spektrum herkömmlicher Sozialprojekte vernachlässige Sie konkreten Haushaltsdaten angehängt hat, sind die Defizite und "Fehlbedarfe" hessischer Städte und Gemeinden fein säuberlich aufgeschlüsselt. Da sind in der Spitzengruppe neben dem CDU-regierten Wiesbaden gleich zwei rot-grün-regierte Städte zu erken-ner. Kossel und Büsselsheim fordern außerdem Gelder für Gebäudesanierung, Wärmeisolierung und den Ausbau der Fernwärme. Den Schuldenberg als solchen, so räumt der neue "linke" Frankfurter SPD-Vorsitzende Martin Wentz freimütig ein, würde auch ein SPD-Magistrat aufgetürmt haben. nen: Kassel und Rüsselsheim. Frankfurt dagegen steht in Günthers nagelneuer Aufstellung - wie es den Tatsachen entspricht - ma-kellos und "ausgeglichen" da.

#### Punkte gemacht

OB Wallmann dagegen hält Investitionen in das "Image" seiner Stadt für vordringlich, weil hier mit verhältnismäßig geringem Aufwand (1982 machten die "Prestigeobjekte" nur knapp sechs Prozent des städtischen Vermögens-haushaltes aus) das Vertrauen in die Zukunft der Stadt nachfragewirksam gestärkt werden könne Mit einem anderen Argument hält der OB diplomatisch hinterm Busch; die Sozialdemokraten haben nämlich immer noch nicht gemerkt, daß Walimann mit seinen Projekten bei den Wählern kräftig Punkte macht – bei der letzten Kommunalwahl 54,2 Prozent

Als sollte für diese Politik ein neues Zeichen gesetzt werden, ist in Frankfurt soeben der Sieger ei-nes weiteren Architektenwettbewerbs gekurt worden: der Wiener Hans Hollein. Er soll für die Main-metropole seinen außeheuerregenden Entwurf eines Museums für moderne Kunst verwirklichen. Die Frankfurter wissen, daß die Ver-wirklichung allein an GB Wall-mann und an seinen beiden SPD-Stadträten Hoffmann und Haverkamp hängt, die die baulichen Glanzprojekte Frankfurts einsam gegen die eigene Partei verfechten. Die Baukosten für das neue Museum werden mit 35 bis 40 Millionen Mark veranschlagt. Nach den Worten Hoffmanns wurden ins städtische Investitionsprogramm 1986 bereits vorsorglich Mittel ein-

Was bei dieser Politik herauskommt, das sagte zur Stunde der Wiesbadener Debatte in Frankfurt ein Städtebauexperte von interna-tionalem Rang: der Wiener Archi-tekturprofessor Gustav Peichl. "Die Stadt Frankfurt genießt in Architektenkreisen einen sehr gu-ten Ruf, das darf ich als Ausländer hier einma! sagen."

(IN GEKÜRZTER FORM

DM

5 790 412 700 55

44 829 002 27

404 800 287,16

874 566 039,23

Summe der Passiven 95 935 956 748.40

7623088.--

12335767.49

703 342 317,22

78 000 000,---

211 088,93

4 784 647 473.51

47 876 881 04

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714 .

#### STERN ohne Glanz Die irreale Alternative

"Beamte warnen vor Gehaltsstop"; WELT leistungsbezogene vom 16. Mai

Sehr geehrte Damen und Herren,

Beamtenbund-Vorsitzender Herr Krause kündigt auf angebliche Einfrierung der Beamtengehälter fatale Wirkungen auf Motivation und Leistungsbereitschaft an. Diese Äußerung kann doch au-ßer im öffentlichen Dienst und

dem Beamtentum allen anderen Bürgern nur die Zornesröte ins Ge-

sicht treiben. In der heutigen Zeit haben viele Arbeiter und Angestellte der freien Wirtschaft Angst vor Arbeitslosigkeit. Diese Angst beflügelt automa-tisch und oft gesundheitsschädlich Motivation und Leistungsbereitschaft. Viele Freiberufler der Wirtschaft müssen immer mehr leisten, um nicht allzuviel ihres erarbeiteten Lebensstandards zu verlieren. Unternehmer, vornehmlich der kleinen und mittleren Kategorie, kämpfen zum Teil gegen Pleiten. Wenn hier Motivation und Leistungsbereitschaft nicht noch ge-steigert würden, nicht zuletzt nach dem 6. März, stünde es schlimm

um unser Land.
Unkündbarkeit, sicherer Arbeitsplatz und keineswegs immer sind von Natur aus keine Stimulans für Motivation und Leistungs-

bereitschaft. Daß Widerstand im Bundestag gegen die Einfrierung zu erwarten ist, ist aufgrund der viel zu starken Besetzung mit Beamten nur

logisch.

Mein nur theoretisch gemeinter Vorschlag: Gebt den Beamten das Streikrecht, im gleichen Zuge Einführung der Kündbarkeit, Straffung des gesamten Aufbaus wie in der Wirtschaft üblich, also gleich wirtschaftlichkeitsbezogene Hand-

Ich wette, es würde Gehaltsrück-stufungen und Kündigungen

Da öffentlicher Dienst und Beamtentum zu den größten finan-ziellen Belastungen des Bürgers gehören, wäre eine knallharte Einstellung der Regierung diesen bei-den Berufsgruppen gegenüber zu

Ich glaube, der Rest der Bevölkerung würde dieses voll unterstüt-

Mit freundlichen Grüßen W. Adler, Dortmund 15

## Politik aus Affekten

Da nur wenige General a. D. Bastian den Wandel vom Saulus zum Paulus abkaufen, sollte sich ein Ehrenmann die Frage stellen: War ich als Soldat schlecht und "falsch", oder bin ich es jetzt als Politiker? Es ist für mich als Soldat unerträglich, wie dieser jetzige Politiker und ehemalige Soldat das Ansehen der Bundeswehr im nach-hinein schwer schädigt (Sitzstreik), dennoch die satte Generalspension und die Abgeordnetendiäten ein-streicht und von sich aus nicht entweder in der einen oder ande-ren Richtung die Konsequenz zieht. Die Armee wagt es offensichtlich nicht (trotz Paragraph 49 Soldatengesetz).

Jeder uniformierte demonstrierende Soldat wird verdonnert; an Bastian traut sich niemand. Ich vermisse hier zudem ein mutiges, distanzierendes Wort wenigstens eines deutschen Generals, der die Kontraflagge zeigt.

Herr Bastian paßt offensichtlich in die gegenwärtige politische Landschaft wie Herr Lafontaine, der im Rundfunk ernsthaft behauptete, er kenne keine Waffe, die noch nicht zum Einsatz kam. Wo bitte kam ein Soldat in dieser seiner Funktion als Soldat der Bundeswehr zum Einsatz?

len, offensichtlich affektiv gesteu-erten Politiker angst bei der Vorstellung, er könne zu wirklich politischem Einfluß gelangen.

Mir wird bei einem derart trivia-

Radikale Politiker mit totalem Anspruch gab es schon einmal, ich lehne solche Qualitäten zutiefst ab. Im empfehle Herrn Lafontaine einmal das intensive Studium der Lage in Afghanistan mit den dort angewandten Praktiken der Sowjets - nebst Beratern der DDR -, um das Volk gefügig zu machen.

Die Schule für Psychologische Verteidigung in Euskirchen ist – falls noch ein Informationsdefizit besteht – hervorragend befähigt, umfassende Informationen zur Zielsetzung sowjetischer Politik

Mir ist bei dem Anspruch auf Gehorsam, den ich dem deutschen Volk aufgrund meines Eides schulde, mehr und mehr unwohl, wenn erwähnte Volksvertreter dank beängstigender Argumentation angeblich bemüht sind, Schaden von ihm, dem deutschen Volke, abzuwenden. In Wirklichkeit bewirken sie das Gegenteil.

D. Janssen, Oberstleutnant

Wilhelmshaven

#### Man traut schon seinen eigenen Ohren nicht mehr in Sachen

"Der Sprecher der Bilderblattma-cher auf dem "Affenfelsen" in Hamburg sieht Anstand und Wür-de der Nannencrew in Gefahr, falls die Herren Gross und Scholl-La-tour Chefs der Redaktion wurden. Die Nannenschüler und Bilderblattkomponisten kennen ihren Pappenheimer Nannen. Sie wissen um seine Mutationsfähigkeit, wenn es den Zweck heiligt. Sie gerieren sich "liberal, fortschrittlich". Dabei verwechseln sie liberal

Bündenbender,

Sehr geehrte Damen und Herren,

## Vom Nachruhm

\_Ven Taten und Untaten"; WELT vem 12. burg und nicht an das der heiligen

Nach meiner Meinung enthält der Artikel "Von Taten und Untaten" einen schlimmen Übersetzungsfehler, der ebenso irreführend wie langlebig ist. Eine Laudatio für jeden Toten wäre wirklich einfältig und der klugen Römer unwürdig. "De mortuis nil nisi be-ne" kann doch nur bedeuten, einen wehrlosen Toten nicht in liebloser, gehässiger Weise anzugreifen und in seiner Beurteilung die Akzente stärker auf seine Werte und Leistungen zu setzen.

Bene darf nicht mit bonum verwechselt werden. Bene ist ein Adverb und bestimmt daher nur die Art und Weise eines Nachrufs. Kleine Fehler und Schwächen des Toten dürfen vergessen und übergangen werden, nicht aber seine Untaten. Es wäre schade, wenn der liebenswürdige römische Spruch als törichtes Geschwätz abgewertet bliebe.

Ich teile die Meinung des Verfassers, daß niemand sein Recht preiszugeben braucht, über "Taten und Untaten" der Verstorbenen zu urteilen. Gerade dieses ist es, was diejenigen, die Blumen nur an das Grab meines Großvaters HindenElisabeth legen, zum Ausdruck bringen: ein positives Urteil über den Menschen und über das Lebenswerk Paul von Hindenburgs. Es reicht nicht aus, sich über die Sträußchen am Grabe Hindenburgs zu ärgern (Prof. Kunst) oder diese Tatsache mit der allgemeinen Ehrfurcht vor dem Tode" zu erklären (Verfasser). Vielmehr sollte man sich fragen, ob Hindenburg wirklich nur der vermeintliche Wegbereiter Hitlers war oder ob ihm nicht eine sehr viel bessere Rolle in der deutschen Geschichte zusteht. Selbst die Amerikaner bewiesen ihre Achtung vor einem deutschen Feldherm und Staatsoberhaupt, indem sie ihm diese Ruhestatt in der Marburger Kirche gaben.

Gertrud Gräfin Roedern.

#### Wort des Tages

99 Ich habe meine Lebensweise so eingerichtet, daß ich bereit bin, das Glück zu ergreifen, wenn es kommen sollte, und wenn es nicht kommt, mich in Geduld zu fassen. 🤧

Niccolo Machiavelli, ital Staats-mann und Geschichtsschreiber (1469–1527)

mit libertin (liederlich).
Mit freundlichem Gruß

bei der Lektüre des erstaunlichen Kaufpreises für die in diesen Tagen erörterte Fälschung ergibt sich für den harmlosen Leser die Frage, ob das zuständige Finanzamt die fällige Umsatzsteuer erhalten, bzw. Anspruch darauf erhoben

Mit verbindlichen Grüßen Prof. Dr. G. Rose, **Obernkirchen** 

WELT vers 16. Mai.
Woher nimmt Herr Vogel den Mut, geschäftsinterne Fhurbereinigung im "Stern" durch ein Fernschreiben an die maßgebenden

tdeimtiak.

Männer verhindern zu wollen? Hieraus kann man nur schließen daß Herr Vogel den bisher angeblich unabhängigen "Stern" als Ver-teidigungsbatt der SPD angesehen hat, nachdem es der SPD nicht gelang, den "Neuen Vorwärts" als Organ der SPD voranzubringen?

Wie kommt Herr Vogel in diesem Zusammenhang zu der Meinung, konservative Kräfte würden eine "bedrohliche Veränderung des Meinungsspektrums" bedeuten? Will Herr Vogel dieses Meinungsspektrum nach den Geflogenheiten der "Prawda" ausrichten? Unerhört ist auch die Hexenjagd

gegen die als gute Journalisten becannten Herren Gross und Schoil-Latour nur deshalb, weil ihre Auffassungen über Liberalität in der Öffentlichkeit nicht der linken Einstellung der bisherigen Sternredakteure entspricht!

Daß diese Illustrierte auch wirt schaftlich denken muß, ist wohl Aufgabe des Vorstandes. Dessen Überlegungen korrigieren zu wollen, ist ein Eingriff in die Wirtschaft von jemand, der auch heute noch nicht die soziale Marktwirt-schaft begriffen hat. Die leichtfertige Bekanntgabe der sogenannten Tagebücher von Hitler war wohl der letzte Anlaß für den Vorstand, die immer geringer werdende Seriosität des "Stern" zu korrigieren. Dr. K.Jacobi

## **GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 1982**

| AUFWENDUNGEN                                             | DM               |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen                     | 6 026 027 496.68 |
| Provisionen und ähnliche Aufwendungen für                |                  |
| Dienstletstungsgeschätte.                                | 19811 154.14     |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen    |                  |
| und Wertpapiere sowie Zutührungen zu Rückstellungen      |                  |
| im Kreditgeschäft                                        | 157 922 551,23   |
| Gehälter und Löhne                                       | 135 996 426,11   |
| Soziale Abgaben                                          | 13 501 506,98    |
| Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung      | 20 401 799,63    |
| Sachaufwand für das Bankgeschäft                         | 72 269 908.68    |
| Abschreibungen und Wentberichtigungen auf Grundstricke   |                  |
| und Gebaude sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29310242,44      |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteitigungen  | 458 776          |
| Steuern                                                  | 79 875 963 68    |
| Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil         | 7623088          |
| Sonstige Aulwendungen                                    | 61 762 606,30    |
| Aufwendungen der Bausparkasse                            | 492 143 760.85   |
| Jahresüberschuß.                                         | 132 500 000      |
|                                                          |                  |
| Summe :                                                  | 7 249 605 280.72 |
| Jahresüberschuß.                                         | 132 500 000,     |
| Einstellung aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen  |                  |
| a) in die gesetzliche oder satzungsmäßige                |                  |
| Rücklage                                                 |                  |
| b) in andere Rücklagen                                   | 80 000 000,      |
|                                                          | 50 500 500.      |

DM ERTRÄGE Zinsen und zinsähnliche Erträge aus Kredit- und Geldmarkigeschäften 6 192 841 431,76 318551930,36 Lautende Erträge..... Provisionen und andere Erträge aus Dienstleistungs-110 804 335,50 94 744 198,19 von Rückstellungen im Kreditgeschäft.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit sie nicht unter -Andere Erträge- auszuweisen sind . 8617917.48 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 201 706,58 mit Rücklageanteil ..... 523 843 760,85 Erträge der Bausparkasse.....

Summe 7 249 605 280.72

München, den 15. März 1983 RAVERISCHE LANDESBANK GEROZENTRALE DER VORSTAND

Dr. Dr. h. c. Huber, Dr. Grasmaier, Dr. Tremer, Kerkmann, Dr. Königbauer, Hoersch, Dr. Schmid, Dr. Weiss, Dr. Linss.

München, den 16. Mai 1983 **DER VERWALTUNGSRAT** 

Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers und wird demnachst im Bundes-anzeiger veröffentlicht.

Der ungekürzte Jahresabschluß 1982 enthält den uneingeschränklen

### Personalien

**ABSCHIED** 

Tout Bonn gab dem schwedischen Botschafter Sven Backlund bei dessen Abschiedsempfang in seiner Wesselinger Residenz die

Backlund, mit 16 Jahren Dienstzeit in Bonn Doyen des Diplomati-schen Corps, hatte schon während seiner Zeit als Generalkonsul in Berlin enge politische und persön-liche Kontakte zu dem damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt und ist auch mit Herbert Wehner befreundet. In der Ara Brandt/Scheel galt er als der bestinformierte ausländische Diplomat in Bonn.

Auf dem Empfang sah man unter anderen Herbert Wehner und seine Ehefrau Greta Burmester, die SPD-Abgeordneten Jahn Bahr und Roth, Ex-Außenminister Gerhard Schroeder, die früheren Generalinspekteure de Maiziere und Brandt, den FDP-Politiker Ronneburger, den Wissenschaftler Prof. Meier-Leibniz sowie Rut Brandt und Mildred

Backlund will seinen Ruhestand mit seiner Frau in Berlin

verbringen und dessen "unvergleichliches Kulturleben" genie-Ben. Er ist unter anderem Träger der Ernst-Reuter-Plakette, der höchsten Auszeichnung, die Berlin vergeben kann.

HEIRAT

Herbert Webner, 76, der frühere Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, hat am Montag ohne jedes Aufsehen seine Stiestocher Greta Burmester, 58, auf dem Standesamt Bonn-Bad Godesberg geheiratet. Das Aufgebot war nicht öffentlich ausgehängt gewesen.

Greta Burmester, die Tochter von Wehners im Oktober 1979 gestorbenen zweiten Frau Charlotte, betreut seit über zwanzig Jahren den schwer zuckerkranken Politiker. Sie führt seinen Terminkalender, ist sein Kraftfahrer, wacht über seine Gesundheit und gilt als seine engste Mitarbeiterin und politische Vertraute.

Wehner, der seit 1949 bis zur neuen Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag angehörte und aus Gesundheitsgründen nicht mehr kandidierte, hat an seiner strikten Trennung von Poli-

tik und Privatleben auch diesmal festgehalten und mit seiner Heirat die Partei "total überrascht".

Als Grund für die späte Heirat wird in Bonn der Wunsch Wehners genannt, seiner Stieftocher auf diese Weise eine gesicherte Altersversorgung zu verschaffen.

#### **EHRUNG**

Bundespräsident Karl Carstens hat dem CDU-Abgeordne-ten Lethar Haase (Kassel) des Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik verliehen. Haase gehört seit 1961 dem Deutschen Bundestag an. Fast ein Jahrzehnt lang war er Sprecher der Unionsfraktion im Haushaltsausschuß, anschlie-Bend dessen Vorsitzender und ist seit dem Regierungswechsel im Oktober Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses.

#### ERNENNUNG

Dr. LutzMeyer-Goßner, 47, Vorsitzender Richter am Landgericht München, ist zum Richter beim Bundesgerichtshof ernannt wor-

NUSSBALL En Henry K kann er In the server ste

The Klebs schwerster lies is das schwerster lies das Henry Kiss mete das Henry Kiss mete der Fußball-Weisen gester neite USA henrallend. Zisch 1986 in die USA henrallend. Zischwerster heute in Stockhauser heute in Stockhauser heute in den Ans hochseit von Ans Hochseit von Ans der Hochseil von Anse Was wird aus der schi was with dus der whit Mann, wenn sein the USA ais Austral dialit Andererseits: MA es sich leisten, de MA es sich leisten, de MSA einfach ab 1 ein so eloquenter manter politischer Manuel Politice Ref May vie Kissinger das Gt summe und seine summe in die W

the Kissinger als F the Kissinger als F the seiner Landes no min aufbrach, begab es anibrach degab et pressent vor die Pressent um den Fall grehen. Ohne Mexiko, grehen erbeland, irgendwie gebeland erbeland erbelan reversion a schilderte er i die wohltätigen Folg intragung der Fußbal schaft in den USA fü sche Soccer haben wü En Purkt, den ihm ni miten wird. Dem amer puball fehlt just diese ! amit er endlich au schenbrodeldasein da schemouerdasent da segahrige Autenthal seler wie Pele und Be seler beseitigen konn and Jedoch. Wird die bequemen wollen, eine

GALOPP Stute Ala verkauft

Der Ausverkauf der t then Galopper-Zucht weiter Für rund 650 0 ie siebenjährige Stute ldand verkauft word man 1979 mit Jock Bath im Sattel die be chen Stutenprüfur Schwarzgold-Rennen tof und den Preis d Milheim an der Ruh hot dem Stall Weißen mi Neuss. Der Transfer kam ü

Im Rogers zustande

fihrenden Vollblutzüc

Rogers besitzt mehrer stite, managt bedeuter füher war er Adjuda schen Premiers Sir W dall Rogers weilte v igte mehrere große uittelbar nach Beer Rennlaufbahn Alaria rits erste Verkaufsge Vertrag mit dem Pa bindler Daniel Wild Faktisch unterschrift Paul Hoyer, der Se talles Weißenhof, ver Verkauf, er wollte er: Machwuchs, um die ichem Alaria hat ins Stutfohlen zur Welt Kiize sucht sie als den Millionen-Galopi Gestüt Erlenhof im Alaria bleibt noch bi m Gestüt Rosenau, k irland transportiert w Alaria ist derzeit d oer bedenklich lang Spitzenstuten, die is lahren ins Ausland

pen, Landsgirl, Lic Oraza, Ordenstreue brunn. Nach dem Schwai am letzten Sonnt Plingstsonntag auf tennbahn von ( Horst das nächste k der Turfsaison kel-Rennen (90 000 Mark dem Sieger, 16

Adita, Alisma, Anna

nance, Donna Wichi

te Friedrichsruh, Is

Ch Der Begriff "Sup-gedroschen seir den Athleten als

scheinungen darge duzfristig Erfolg I doch der Name Ch iommt niemand ur herum, hier wird er Als der Turniere <sup>International</sup>en I men-Tennismeister LITC Rot-Weiß P Wenzky, am 12. / Telegramm aus Lo Start im Berlin in tand fest, daß d Persönlichkeit des aller Zeiten aller Zeiten nac kommt. Zu beleger position von Ch durch eine einma der 28 Jahre alten Jahren steht sie unter den ersten fi hate und erreichte nen zehn Jahren Starts bei Grand mindestens das dabei drei Wimbl Erfolge in Paris ui den Offenen US herauskamen, spr Angefangen hat se Karriere, als Jahre alt war. Da STERN ohne G FUSSBALL / Entscheidung über die Weltmeisterschaft 1986 - Die USA geben noch nicht auf

## Henry Kissingers heikle diplomatische Mission Kann er den Verband heufe doch noch überreden?

TH. KIELINGER, Washington Dies ist das schwerste Stück Diplomatie, das Henry Kissinger sich je aufgehalst hat: Er will die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in die USA holen, sein zweites Heimatland. Zu diesem Zweck trifft der ehemalige Außenminister heute in Stockholm ein minister heute in Stockholm ein. Ein atemberaubender Akt auf dem Hochseil von Ansehen und Macht. Was wird aus dem einflußreichen Mann, wenn sein Plädoyer für die USA als Austragungsland durchfällt? Andererseits: Kann die

Liebe WELT Redakten

Gir olympische Wehren
es die Goldmedalle fürer
Filme gibt es den Osea
schnellste Atlantiation
gibt es das Blaue Band wit
cheversten Falscher gibt et

WELL YOUR IS NAMED IN SERVICE

de der Nerrencrew in Geber die Herren Gross und Sie

tour Chefs der Redaktion

Die Namenschiler und blattkompenisten keiner Papperneimer Namen Ser um seine Mutationer wenn es den Zweck hat gemeren auch litberal for nicht Daber verwechsenst mit liberal liederlicht.

Sehr geeinte Damen und le

chen Kaufpreises für diene

Tagen enmere Falschage

sich für den narmlosen le

Frage on ces austandig &

ami die fallige Umsatziere

ten, orw Alspruch dames

, ton der Barrige in de fich WELT vom in Mai

Womer Turnet Herr Vog.

Mat. geschäftsinteme fluie

gung im . Stem: durch est

schreiben an die malek Manner verningem zu wie

Hieraus kaan man besid

daß Herr Vogel den bishes

lich wie der geen Sten b

leidigungsbatt der SPD aus

hat, rachaem es des Mi

gelang, den Neuen Voran

Organ der SPD voranzum Wie kommt Hem Vogeland

Zusammantana zu der 🗷

Romercal in Kalle winds

Membras Verandens

Will Herr Cgri dieses Mer

Spekinger den George

Region the the gate lounding

Karatier Herrer Gross und

Latinus Tur Sestab wells

fire ingen ingential

Offer Liensen mehideling

Stelling Set Disterger

daktuure entsoncht.

schafflet benket mil si Aufgribe des Verstade B Uberlegunger konstens i

The result of th

the mark the design of the second sec

EHRUNG

Stens that Hasse the branch of the County of

ERNEVILING

The state of the s

2016

Unerhort Stavendalis

M: verbindliche @

Prof. Dr. Gi

be, der Lesture des es

Mr. Beundlich

Die Narmenschuler und

Wenn die Piedartionen des "STEDN" die neten de dakteure Gross und Schalt Zeitschaft solle nicht als fortschrift sollen als fortschrift FIFA es sich leisten, den Antrag der USA einfach abzuweisen, wenn em so eloquenter und welt-bekannter politischer Repräsen-tant wie Kissinger das Gewicht sei-ner Stimme – und seiner Fußball-Leidenschaft - in die Waagschale

legt?

Ehe Kissinger als Fußballbot-schafter seines Landes nach Stockholm aufbrach, begab es sich, wie gewohnt, vor die Presse in Washington, um den Fall durchzusprechen. Ohne Mexiko, das Mitbewerberland, irgendwie schmälern zu wollen, schilderte er in sonorem Ton die wohltätigen Folgen, die die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA für amerikanische Soccer haben würde.

Man traut schon semme Ohren nicht mehr in § Ein Punkt, den ihm niemand be-Der Sprecher der Bildelt cher auf dem Affender Hamburg sieht Anstandmi streiten wird. Dem amerikanischen Fußball fehlt just diese Art Spritze, damit er endlich aus seinem Aschenbrödeldasein, das auch der langjährige Aufenthalt solcher Spieler wie Pelé und Beckenbauer nicht beseitigen konnten, erlöst wird. Jedoch: Wird die FIFA sich bequemen wollen, eine erzieherische Entscheidung dieser Art zu fällen? Oder wird man sich auf seine Ressentiments gegenüber dem zirkusartigen Rummel zu-rückziehen, der in den USA um Sportarten wie Football, Baseball und auch Soccer gemacht wird? Die FIFA jedenfalls - so scheint es - hat sich vorab schon für Mexiko

Deshalb plädiert Henry Kissinger heute in Stockholm erst einmal für "faire Anhörung", wie er sagt. In der Tat empört sich die amerikanische Sportpresse, daß die Herren von der FIFA, nachdem Kolumbien und Brasilien als potentielle Austragungsländer zurückgetreten waren, sich nicht einmal die Mühe machten, die USA zu besuchen und an Ort und Stelle die Bedingungen der amerikanischen Bewerbung zu studieren und zu dis-

Statt dessen ließ FIFA-Präsident João Havelange aus der Ferne folgende Einwände zirkulieren: Die USA seien als Austragungsland zu groß, drei verschiedene Zeitzonen vürden die Homogenität des Wettbewerbs zerreißen und den Spie-lern große Anpassungsschwierigkeiten bereiten. Des weiteren: Die Stadien hätten nicht immer den forderten Rasen, die Regierung habe keine Garantien der Unterstützung abgegeben, wer bezahle überhaupt das Ganze? Und so weiter, wie man eben aus innerer Ablehnung heraus fragt.

Kissinger hat für alles die Entkräftigung im Reisegepäck: Das Zeitproblem kann gelöst werden, indem man die Spiele nur in einem bestimmten Landesteil austrägt

westen oder dem Süden). Schade für Kalifornien, so fügt der Diplo-mat hinzu; da würde man viele Soccer-Fans vergrätzen. Die Unterstützung durch die Regierung ist gesichert, ein Schreiben des Präsidenten belegt es. Und es gibt inzwischen eine Gruppe von zehn eine Gruppe von

flußreichen Managern der größten US-Unternehmen, die ebenfalls für den kommerziell erfolgreichen Ausgang der Spiele bürgen. Einem weiteren Förderkreis gehören inzwischen Ex-Präsident Ford und Ex-Außenminister Cyrus Vance Kissinger muß sich geradezu zwingen, nicht herablassend zu werden, während er die finanzielle

Frage erörtert. Man werde doch wohl nicht annehmen wollen, so läßt er unausgesprochen zwischen seinen Worten durchblicken, daß die USA nicht die Dollars aufbringen könnten, die zur ergfolgrei-chen Abwicklung der WM nötig wären. In der Tat: Los Angeles als Austragungsort der Olympischen Spiele 1984 war und ist kein Problem, weder finanziell noch werbe-mäßig. Also was ist mit der Fuß-

ball-Weltmeisterschaft 1986? Nun, die beiden amerikanischen Soccer-Verbände, die United States Soccer Federation und die North American Soccer League, tragen mit die Schuld daran, daß die amerikanische Bewerbung fast hoffnungslos im Rennen liegt. Sie verbrauchten mehr Energie auf ihre innerbetrieblichen Fehden als auf das gemeinsame Ziel 1986. Und dann schickten sie die Bewer-

bungsunterlagen spät, fast zu spät

sichtslos schien, holte man Kissinger als Nothelfer herbei. Das war Anfang April Durch Kissinger werden die

FIFA-Gewaltigen beispielsweise zum erstenmal hören, daß die angemahnten Stadien - insgesamt fünf - rechtzeitig ihren Kunstrasen gegen richtiges Gras austauschen werden. Auch in allen Fragen der Regeln wollen die Amerikaner bereitwillig kooperieren. Und wenn die Präsentation Henrys nicht aus-reicht: Wohlan, auch Beckenbauer und Pelé werden sich in Stockholm für die USA verwenden.

Freilich ist Kissinger realistisch: "Ich habe nicht viel Hoffnung", sagte er vorsichtshalber, eine Vor-entscheidung "scheint ja schon ge-fallen zu sein." Ob er die FIFA-Versammlung so negativ ein-schätzt, wie Sportkommentator George Vecsey in der "New York Times", hält er in seinem Herzen verschlossen. "Die FTFA-Offiziel-len", so hatte Vecsey am Sonntag geschrieben, haben sich bisher der Kurzsichtigkeit, des Chauvinis-mus und der Angst vor der Verän-derung schuldig gemacht!" Als ein brasilianischer Journalist

Kissinger aufklärt, Joáo Havelange habe bereits einen lukrativen Fernsehvertrag mit einer mexikani-schen TV-Anstalt abgeschlossen, zuckt Amerikas "Elder Statesman" doch ein wenig zusammen. Das fände er sehr merkwürdig, meint er lakonisch, solch ein Vertrag vor der endgültigen Entscheidung.

Heute werden in Stockholm die Würfel fallen. Für Kissinger und die USA – nur ein Ehrenplatz?

Mühlfenzls Konzept für das Münchner Kabel-Pilotprojekt

## Seriös und griffig soll es werden

Nicht in mehr Fernsehen her-kömmlicher Art, sondern in mehr Kommunikation insgesamt sieht Rudolf Mühlfenzl die Zukunft der Kabeltechnik. Vor dem Münchner Presseclub meinte der Geschäftsführer des Münchner Kabelpilotprojektes und frühere Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens: "Wenn in zehn Jahren das Kabel das ist, was heute das Telefon ist, dann haben wir gewon-nen." Mühlfenzl, der sich über die Chancen des Münchner Pilotpro-jekts optimistisch zeigt, will mit seinem Programm am 25. Dezem-

ber starten, kurz vor dem Beginn des Ludwigshafener Projekts.

Die Furcht, Kabelfernsehen könnte den täglichen Fernsehkon-sum erheblich vermehren, hält Mühlfenzi für unbegründet, nachdem auch eine Erweiterung der Programme von ARD und ZDF um täglich über acht Stunden (mit Vormittagsprogramm) die durch-schnittliche Präsenz vor dem Bildschirm nur um 12 Minuten gesteigert hat Dennoch hofft der Remseh-Macher, mit einem seiner 19 Kanäle die Zuschauer vermehrt an den Schirm locken zu können: Der Lokalkanal soll bereits morgens ab 6.30 Uhr die Münchner beim Frühstückstisch mit einem dreistündi-gen News-Magazin nach briti-schem Vorbild informieren. Ihm schließt sich eine halbe Stunde unterhaltende Bildung an, bevor die Stunde der Frau schlägt: Garten, Gesundheit und Küche sind die Säulen dieses Programmteils. Den Rest des Vormittags will Mühlfenzl mit Themen füllen aus der Wissenschaft und dabei auf Produktionen aus der Wirtschaft zurückgreifen: "Die deutsche Industrie produziert im Jahr 600 Filme, die in der Regel

hervorragend gemacht sind." Ein 20minütiges Mittagsmagazin soll neben Nachrichten von dem berichten, worüber offenbar nicht nur Briten gerne reden. "Wetter für alle, Wetter für Surfer, für Urlauber, für Rentner, auch Wetter für Shows", umschreibt der Kabel-

Bei dem italienischen Fernseh-film "Das Versprechen" (ARD),

den der Regisseur Alberto Negrin nach Friedrich Dürrenmatts Frzäh-

lung aus dem Jahre 1958 gedreht

hat, sticht zunächst die künstleri-

sche Qualität ins Auge. Es ist sehr

lange her, daß wir unter den Neu-

produktionen einen Fernsehfilm

von gleicher bildlicher und schau-

spielerischer Intensität erlebt ha-

ben. Die Szenen hatten etwas von

der pantomimischen Eindrücklich-

keit von Quattrocento-Bildern, und die Gesichter, selbst der Nebendar-

steller, wirkten von den allzu

mächtigen Gefühlen wie gezeich-

net. Diese Alpenszenen schienen gar nicht in der Schweiz zu spielen,

und das biedere Limmat-Ufer in

Boß das geplante Petrus-Programm. Den Nachmittag füllen Berichte aus dem Rathaus, wobei der Service-Gedanke als Leitmotiv dienen soll. Der ADAC wird seine Autofahrer-Informationen erstmals optisch aufbereiten, eine Lei-ste unter dem Titel "Im Dienst der Bürger" soll Tips geben aus Berei-chen wie Geld, Buch, Reise.

Großen Wert legt Mühlfenzl auf 45 Minuten "Münchner Feier-abend", die über Stadtteile berichten und Münchner Spaziergänger wie Sigi Sommer und seine Nach-folger begleiten. Hier hofft der Pi-lot-Projektor auf ein überdurch-schnittliches Zuschauerinteresse, nachdem eine Infas-Studie ermittelt hat, daß die Befragten im kunf-tigen Sendegebiet (der Münchner Osten bis Neuperlach) Informatio-nen über die Nachbarn und über das Geschehen in ihrer näheren Umgebung auf Platz 4 und 5 der Prioritätenliste gesetzt haben. An erster Stelle steht der Wunsch nach "viel Freizeit für die Familie", gefolgt von dem Verlangen, "durch gute Unterhaltung angenehm die Zeit zu verbringen".

Der Abend soll gefüllt werden mit dem kulturellen und festlichen Treiben der Stadt: Am Bildschirm live dabei sein wird der Zuschauer beim Filmball wie bei der Theaterpremiere, beim Presseball wie beim Symphoniekonzert.

Mühlfenzl über seinen Lokalka-nal: "Seriös und ganz griffig." Soll-te er erfolgreich sein, wird er für die Tele-Zukunft der Bundesrepublik ein neues Fenster aufstoßen. Beherrschte bisher die weite Welt den Bildschirm, kommt nun die Nachbarschaft ins Wohnzimmer. Das Programm soll von den 49 potentiellen Einbringern gestaltet werden, die bereits ihr Interesse bekundet haben. Darunter auch große Verlagshäuser, wobei die Gespräche mit dem Offenburger Verlag Burda am weitesten gedie-hen sind. Mühlfenzl: "Die haben für ihre Illustrierte "Bunte" eine

**KRITIK** 

Szenen wie Quattrocento-Bilder

Zürich wurde durch den italieni-

schen Kameramann in eine ver-

hexte italienische Stadt an irgend-

Eine Verfremdung im guten Sin-

ne also. Sie war die einzige Chance,

die verrückte Dürrenmatt-Ge-

schichte glaubhaft zu verfilmen.

Der Dichter hatte aus dem Stoff

zunächst in den 50er Jahren einen

Heinz-Rühmann-Film zu Zwecken

der Aufklärung in Sachen Sexual-

verbrechen gemacht. Damals wur-de auch der Mörder vom siebenjäh-

rigen Mädchen im roten Röckchen

Aber schon in der Buchfassung

von 1958 wurde daraus für Dürren-

wirklich erwischt.

einem Meeresarm verzaubert.

Fülle von Bildern und Informatio-nen gesammelt, die sich optisch präsentieren lassen. Ich denke an eine Bunte' auf Fernseb-Format." Voraussichtlich auf einem eigenen Kanal wird Kicker-Kaiser Franz Beckenbauer eine fünfstündige Sport-Show abziehen. Gemeinsam mit seinem Manager Ro bert Schwan forscht er in den USA bereits nach geeignetem Filmmate-rial und wirbt Sport-Größen für sein Programm. Tennisstar Björn Borg, Bergbezwinger Reinhold Messner, Ski-Ass Rosi Mittermaier und Schwimmwunder Mark Spitz sind nur einige aus Beckenbauers Elite-Liste. Finanzieren will er sein

Sport-TV, das auch dem Ludwigs-hafener Projekt angeboten wird, aus der Werbung. Der Aufsichtsrat des Münchner Pilotprojekts wird am 9. Juni über bisher erkennbare Pro grammgestaltung beraten und da-bei auch die Richtlinien für die Werbung festiegen. Auch hierbei sollen neue Formen erprobt wer-den. Mühlfenzl will sich zwar an die international versiehate international vereinbarte Höchstgrenze von sieben Werbe-minuten je Sendestunde halten, plant aber, von der bisher geübter Blockwerbung abzuweichen und sich auch nicht an die Vereinbarung zwischen ARD und ZDF zu halten, die Werbung nach 20 Uhr ausschließt "Für diese Begrenzung habe ich bisher kein vernünftiges Argument gehört. Ich habe nie verstanden, warum zwischen 18 und 20 Uhr geworben werden muß, wenn die meisten Kinder vor dem Bildschirm sitzen", meint der Münchner Kabel-Chef. Auf keinen Fall wird es aber die in den Staaten übliche unterbrechende Werbung mitten in Filmen geben. Mühlfenzl:

neuer Werbeformen testen." Drei Jahre wird der Versuch lau fen, aber Mühlfenzl denkt schon weit über 1986 hinaus: Für ihn hat die Kabelzukunft bereits begon-

"Aber wir sollten die Akzeptanz

PETER SCHMALZ

**GALOPP** 

## Stute Alaria verkauft

KLAUS GÖNTZSCHE, Neuss Der Ausverkauf der besten deutschen Galopper-Zuchtstuten geht weiter: Für rund 650 000 Mark ist die siebenjährige Stute Alaria nach Irland verkauft worden. Sie gewann 1979 mit Jockey Michael Rath im Sattel die beiden klassi schen Stutenprüfungen, das Schwarzgold-Rennen in Düsseldorf und den Preis der Diana in Mülheim an der Ruhr. Alaria ge-hört dem Stall Weißenhof aus Norf

Der Transfer kam über Captain Tim Rogers zustande, einen der führenden Vollbhutzüchter Irlands. Rogers besitzt mehrere große Gestüte, managt bedeutende Hengste, früher war er Adjudant des britischen Premiers Sir Winston Churchill. Rogers weilte vor zwei Wochen in Deutschland und besichtigte mehrere große Gestüte. Unmittelbar nach Beendigung der uthahn Alamas ke reits erste Verkaufsgespräche, der Vertrag mit dem Pariser Kunsthändler Daniel Wildenstein war praktisch unterschriftsreif.

Paul Hoyer, der Seniorchef des Stalles Weißenhof, verhinderte den Verkauf, er wollte erst weiblichen Nachwuchs, um die Zuchtlinie zu sichem. Alaria hat inzwischen drei Stutfohlen zur Welt gebracht, in Kurze sucht sie als Deckhengst den Millionen-Galopper Nebos im Gestüt Erlenhof im Taunus auf Alaria bleibt noch bis zum Herbst im Gestüt Rosenau, bevor sie nach Irland transportiert wird.

Alaria ist derzeit die letzte in einer bedenklich langen Liste von Spitzenstuten, die in den letzten Jahren ins Ausland wanderten: Adita, Alisma, Anna Paola, Conte-nance, Donna Wichita, Felsennel-ke, Friedrichsruh, Istria, Königsalpen, Landsgirl, Licata, Operette, Oraza, Ordenstreue und Schönbrunn.

Nach dem Schwarzgold-Rennen am letzten Sonntag wird am Pfingstsonntag auf der Galopprennhahn von Gelsenkirchen-Horst das nächste klassische Rennen der Turfsaison gestartet: Hen-ckel-Rennen (90 000 Mark, 50 000 Mark dem Sieger, 1600 m).

**UEFA-POKAL** 

## **Anderlechts** Triumph

Ein Däne und ein Spanier lösten in Belgien Begeisterungsstürme aus. Tore von Kenneth Brylle und Juan Lozano reichten dem RSC Anderlecht zum Gewinn des UE-FA-Pokals in zwei Endspielen gegen Benfica Lissabon (1:0 und 1:1). Lozano, Schütze zum 1:1-Aus-gleich, soll jetzt im Juni die belgi-sche Staatsbürgerschaft erhalten. Sein Einsatz für Belgien in den nächsten Länderspielen ist fest

Der Triumph beherrschte gestern die belgischen Tageszeitungen und veranlaßte "Le Soir" zu der Behauptung: "Der lila-weiße RSC Anderlecht ist eine weitere Stufe auf dem europäischen Podium emporgestiegen. Dieser illu-stre Erfolg rückt die überragende Form unseres Fußballs ins rechte Licht, falls es dieses Beweises noch

derlecht-Trainer Paul van Himst, "war ich mir völlig sicher. Wir hät-ten vielleicht das Spiel verloren, aber nicht mehr den ÜEFA-Pokal." Mit 16 Jahren spielte van Himst, das einstige Fußball-Idol, selbst in der ersten Mannschaft, mit 17 Jahren war er Nationalspieler, und zwischen 1964 und 1968 führte er den RSC Anderlecht zu fünf Meistertiteln in Folge. Erst im Herbst des vergangenen Jahres übernahm Paul van Himst das Traineramt vom entlassenen Jugoslawen Ivic. Danach verlor der Klub, dessen

R" im Vereinsnamen für königlich steht und der im Wappen eine Krone führt, nur noch zweimal. Dem mühsamen 1:0 im Hinspiel folgte Kritik am Trainer, weil seine Stürmer sich beim Auslassen von Torchancen gegenseitig überbo-ten. Sein taktischer Schachzug, mit dem Dänen Brylle den Torschützen aus dem Hinspiel auf der Auswechselbank zu lassen und Lozano im Angriff spielen zu lassen, hatte Erfolg. Wie seine Spieler, kassiert Paul van Himst rund 12 000 Mark

für den Sieg im UEFA-Pokal. Nach den Triumphen im Europa-pokal der Pokalsieger 1976 und 1978 gelang dem RSC Anderlecht damit der dritte Erfolg in einem europäischen Pokal-Wettbewerb. Geldstrafe für Turin

Mailand (sid) – Juventus Turin, Finalgegner des Hamburger SV im Europapokal der Landesmeister (25. Mai) in Athen, wurde vom Italie-nischen Fußball-Verband zu einer Geldstrafe von umgerechnet 32 000 Mark verurteilt. Zudem wurde den Turinern ein Punkt abgezogen. Der Verband ahndete damit die Steinwürfe eines Turiner Fans auf den Bus und die Spieler von Inter Mai-

Thurau schon Vierter Campitello Matese (sid) - Diet-

rich Thurau (Frankfurt) hat sich mit seinem zehnten Platz auf der sechsten Etappe des Giro d'Italia von Vasto nach Campitello Matese (145 Kilometer) in der Gesamtwertung auf den vierten Platz vorgeschoben. Es führt weiterhin Silvano Contini

Zwei Jahresbestzeiten Koblenz (sid) - Patriz Ilg (Fürth)

und Brigitte Kraus (Köln) sorgten beim internationalen Leichtathle tik-Sportfest in Koblenz für zwei Jahres-Bestzeiten im Bereich des Deutschen Leichtathletik-Verban des (DLV). Ilg erreichte über die 5000-Meter-Strecke 13:24,32 Minuten, Kraus benötigte über 3000 Meter 8:56.8 Minuten.

Van der Poel war gedopt Köln (sid) - Adrie van der Poel (Holland), der am I. Mai das Radren-nen "Rund um den Henninger Turm" in Frankfurt gewonnen hatte, wurde vom Internationalen Radsport Verband (UCI) nachträglich disqualifiziert. Zwei Dopingproben hatten bei van der Poel Spuren eines

verbotenen Aufputschmittels erbracht. Neben der Disqualifikation wurde van der Poel noch zu 1100 Schweizer Franken Geldstrafe verurteilt. Niederlage im Volleyball Debrecen (dpa) – Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der

Herren unterlag in ihrem ersten Spiel beim Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft in Debrecen (Ungarn) gegen Frankreich mit

Kiel auf Platz zwei

Kiel (dpa) – Durch einen 19:16-Heimsieg im Nachholspiel der Handball-Bundesliga der Männer über die Reinickendorfer Füchse Berlin wahrte der THW Kiel seine Titel-Chancen. Zwei Spieltage vor

Saisonschluß stehen die Kieler bei 30:14 Punkten mit zwei Punkten Rückstand auf den VfL Gummersbach (32:12) auf dem zweiten Tabel-

Csernai viel umworben München (sid) - Der bei Bayern

München entlassene Trainer Pal Csernai hatte zwei Tage nach seinem Abschied bereits mehrere Angebote von in- und ausländischen Fußballvereinen vorliegen Erste Kontakte nahm Csernai mit Hertha BSC Berlin und dem FC Zürich auf. Nach spanischen Zeitungsberichten liegt auch ein Angebot des FC Valencia vor. Heute:Fußball-Bundesliga

Düsseldorf(sid) - Drei Spiele vom

32. Spieltag der Fußball-Bundesliga werden bereits heute ausgetragen. Jeweils um 20.00 Uhr werden die Spiele Köln - Mönchengladbach, Schalke - Bochum und Stuttgart -Berlin angepfiffen.

### ZAHLEN

Olympia Qualification: In Kokkola: Finnland – DDR\* 0:1 (0:1). In Piovdiv: Bulgarien – UdSSR 2:2 (0:1).

Bulgarien – UdSSR 2:2 (0:1).

TENNIS

Internationale Deutsche Meisterschaften der Damen in Berlin, zweite Runde: Hanika (Deutschland) – Jausevec (Jugoslawien) 6:4, 6:4, Bunge (Deutschland) – Mundel (Südafrika) 6:2, 6:1, Bassett (Kanada) – Pasquale (Schweiz) 6:2, 6:1, Madruga-Osses (Argentinien) – Vermaak (Südafrika) 6:1, 4:8, 6:1, Durie (Großbritannien) – Reggi (Italien) 6:3, 6:2, Leand (USA) – Solomon (USA) 6:2, 6:3, Jäger (USA) – Hee Lee (Südakrea) 6:1, 6:0. Evert-Lloyd (USA) – Pichova (CSSR) 6:1, 6:2.

Oftens Tennis-Meisterschaften von Hallen in Rom, zweite Runde, 375 000 Dollar: Higueras (Spanien) – Cash (Australien) 6:3, 3:6, 6:2, Clerc (Argentinien) – Cancelotti (Italien) 7:5, 6:4,

(Australien) 6:3, 3:6, 6:2, Clerc (Argentinien) – Cancelotti (Italien) 7:5, 6:4, Avendano (Spanien) – Taroczy (Ungarn) 6:2, 6:3, Günthardt (Schweiz) – Hjertquist (Schweden) 4:5, 6:3, 6:1, Simonsson (Schweden) – Gottfried (USA) 6:4, 6:1.

Grand-Prix-Turnier, Herren, in München: Acktelfinale: Westphal (Deutschland) – Velasco (Kolumbien) 6:4, 3:5, 6:2. 6:4, 3:6, 6:2

GEWINNZAHLEN Mittwechs-Lette: 1, 10, 15, 20, 31, 32, 36. Zusstzzahl: 19. Spiel 77: 8 4 0 9 8 5 4. (Ohne Gewähr)

GEWINNQUOTEN Mittwochslotto: 1: 747 808,90 Mark, 2: 43 988,70, 3: 5229,40, 4: 96,30, 5: 7,80. (Ohne Gewähr)

matt ein "Requiem auf den Krimi-

wartet nämlich der angeblich unfehlbare Superkommissar sein ganzes Leben lang, bis zur Verblö-dung, auf das Zuschnappen der Falle, die er für den Mädchenmörder aufgebaut hat. Es ist eine der bösartigen Dürrenmatt-Pointen, daß der Mörder auch gefaßt worden wäre, wenn er nicht auf der Fahrt zur bösen Tat einen tödlichen Unfall gehabt hätte. Der Kommissar ist übrigens eine Glanzrolle für Rossano Brazzi, der sich mit zunehmenden Jahren vom lating lover" zum glänzenden Charakterdarsteller gemausert hat. ARMIN MOHLER

Ш.

nalroman" (ein Untertitel, der im

Filmvorspann aus Werbegründen natürlich gestrichen wurde). Nun



#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Silicon-Valley 12.55 Presseschau

10.00 Tagesscha 10.23 Dalü-Dalü

14.38 Der Jazz and seine Folgen (1)
The Big Apple – der swingende
Moloch von Manhattan
Film von Andreas Jacobsen und
Werner Burkhardt über einen
Streifzug durch die Jazz-Clubs von

17.85 Kembelter Surfer out Entenjagd 17.50 Tagesschay dazw. Regionalp

28.00 Tagesachau

29.15 Destsche Liebespaare Königin Luise Dt. Spielfilm, 1956 Mit Ruth Leuwerik, Dieter Borsche u.a. Regie: Wolfgang Liebeneiner

22.08 Pleaniers

Das ARD-Wirtschoftsmogazin

Mit den Beitrögen: "No names"Artikel werden schon in rund
30 000 Läden angeboten / Krankenversicherungsbeitröge: Große
Betragsdifferenzen bei gleicher
Leistung / Firmengründungen: Unternehmerischer Mut in der Rezession / Drs. Konlunkturbarometer:

temenmenscher Mut in der Rezes-sion / Das Konjunkturbarometer: Die wirtschaftliche Entwicklung in den nöchsten Monaten. Moderatoren: Monfred Trebess und Wolf-Dieter Ebersbach 22,38 Tagesthenes mit Bericht aus Bonn

25.09 Asche usd Diament
Poin. Spieliffim, 1958
Regie: Andrzej Wajda
Der junge poinische Untergrundkümpfer Maciek erhält bei Kriegsende den Auftrag, einen führenden kommunistischen Parteifunksienär, zu erschlefen Den Antionär zu erschießen. Dem An-schlag fallen irrtümlich zwei Arbei-ter zum Opfer. Trotz seiner Zweifel

kißt er sich dazu bringen, das At-tentat zu wiederholen.

Der von Zweiteln

(Zbigniew Cybulski) verliebt sich in

Krystyna (Ewa

Zrzyzewska) –

Asche und Diamant, ARD, 23

FOTO: ARD

gequälte Attentäter

Maciek

15.25 Esom is Form
14.90 heute
14.94 Die Schlimpfe
Der Zouberspiegel
14.20 Der internationale Jugendfilm
Bedauern hilft nicht weiter
17.90 heute / Aus den Ländern
17.15 Tele-lieutrierte
7u Gost: Dang und Orchee

17.15 Tele-lifestrierte Zu Gast: Dana und Orphee

Anschl, heute-Schlogzeilen
18.00 Brigitte und ihr Koch
18.20 Westers von gesters
Fuzzy und das Tal der Geister

Themen: Nicaragua: 1. Die Front im Norden, 2. Volk unter Waffen / Afghanistan: Frauen auf der Schulbank / Frankreich: Kein Strom

für Klaus Erhardt Moderation: Rudolf Radke

29.15 Der Aite Der Tote im Wagen

22.58 Sport on Freitog U. a. Bundesliga-Fußbali

verwenden wollen, für die sie vierzig Jahre lang schwer gear-

22.00 haute-loured 22.20 Aspekte

WEST

18.00 Telekelieg 18.50 Halle Spencer 19.00 Aktuelle Stunde 28.00 Tapesschap 29.15 Get gefragt . . . freizelt-Treff live. 21.45 Ortserkundung: Take 22.15 Sechs Fe6 Land (7)

Ein rubinroter Glossplitter
25.18 Rockpetest
99.16 Letzte Nachrichten NORD 12.00 Hallo Spencer 12.30 Den Wind in den Hönden (7) 12.45 Den internationale TV-Kochb

(1)
17.00 Sehen statt Hören
19.30 Die verubigen Töchter der Kirche
20.00 Togenschau
20.13 jil international Überleben um jeden Preis 21.99 Sie – er – Es

Frauen im Dritten Reich
21.46 Energiespartips
21.50 Das Fernsehspiel des Zusch Anschl.: Letzte Nachrichten HESSEN

21.15 action Neue Reihe 1. Folge: Le-Mons-Fie 18.80 Hollo Spencer (25) 18.35 Hier Studio Kassel 19.90 Familie am Bildschine 19.30 Ausländer – Inländer Aspette
Schwerpunktsendung "Filmfestspiele Cannes"
Abschlußberichterstattung der 20.00 Tagestchau 20.15 Anders Zelten

21.00 Drei cittuell 21.16 Berichte cus der Wiss Abschlutberichterstatung der Filmfestspiele mit der Vorstellung der Preisträger. Außerdem Porträt des Rock-Stars David Bowle, der als Schauspieler gleich mit drei Filmen in Cannes vertreten ist. Moderation: Dieter Schwarzenau 22.00 Heat' aband 22.45 Lieder gegen den Krieg

SÜDWEST 18.00 Was et noch nie gab 18.30 Telekolleg 1 Geschichte (26) 28.29 Die Genstenleuses
Amerik. Spielfilm, 1971
Mit James Stewart u. c.
Regle: Andrew V. McLoglen
Drei Ex-Häftlinge planen, gemeinsom einen kleinen Laden zu eröffnen, wofür sie die 25 000 Dollar
spranden wofür sie die 25 000 Dollar

Nur für Rheinland-Pfaiz

19.88 Abendschau im Dritten
Nur für Rheinland-Pfaiz

19.88 Abendschau Blick ins Land
Nur für das Soarland

Nur für des Searland
19.00 Seer 3 regional
Gesamt Südwest 3
19.25 Nachrichten und Modera
19.50 Formel eins -- Hitparade
20.15 Wissenschaft und Forschr
21.00 Tele-Tip
21.15 Einführung in des
Strafverfohrunsrecht (6)
21.45 Wortwechtel

BAYERN BAY EXIT 18.15 Follow me (56) 18.50 Dee Wind in den Händen (5) 18.65 Rundschos 19.06 Rävengeschichten 19.45 Bayera-Report 20.15 Die Entscheldung Amerik, Fernsehfilm 21.30 Das Gebelsmis von Berg und

22.15 Sport heute

22.50 Z. E. N.
22.55 French Connection (2)
Amerik. Spielfilm, 1974
99.25 Rendection

#### Chris Evert-Lloyd - Superstar und Vorbild Der Begriff "Superstar" mag abgedroschen sein. Allzuoft werden Athleten als Ausnahmeerden Athleten als Ausnahmeertreute, einen Schläger in die Hand, längeren Zeitraum auf allen gro-

den Athleten als Ausnahmeerscheinungen dargestellt, die nur
kurzfristig Erfolg haben. Fällt jedoch der Name Chris Evert-Lloyd,
kommt niemand um diesen Begriff
herum, hier wird er zum Ehrentitel.

Teute, einen Schläger in die Hand,
damit sie "nun endlich einmal das
Spiel mit dem Ball lernt". Und da
es zu diesem Beitpunkt noch keine
Kinderschläger gab und "Chrissie"
nicht die Kraft hatte, das Racket And Committee to the spike it was a second of the spike it was a second of the spike it was a second of the second Als der Turnierdirektor der 76. Internationalen Deutschen Da-men-Termismeisterschaften beim Sunderprise Collaboration Lother Hasse (Same Constitution Collaboration Constitution Constitutio Start in Berlin informiert wurde, stand fest, daß die wohl größte Persönlichkeit des Damen-Tennis aller Zeiten nach Deutschland Persönlichsen auch Deutschland aller Zeiten nach Deutschland 1970 mit 10 January 1970 liste und erreichte in den vergange-nen zehn Jahren bei allen ihren Starts bei Grand-Slam-Turnieren mindestens das Halbfinale. Daß junktur in Florida. dabei drei Wimbledon-Siege, vier Erfolge in Paris und fünf Siege bei den Offenen US-Meisterschaften herauskamen, spricht für sich

doppelhändige Rückhand. Als sie 1970 mit 16 Jahren auf dem Center

Mit ihrem Stil kreierte Chris Evert eine Wende im Damenten-nis: "Nachdem Magret Court und Billie-Jean King immer nur serve Angefangen hat diese beispiello-se Karriere, als "Chrissie" sechs Jahre alt war. Da drückte ihr Vater

hand. Vater Jimmy hatte Hochkon-

pathisch ausgeglichen wirkenden Chris Evert Neid und Kritik heraus. Bald war die Rede von einer wurde nicht beachtet.

die sich durch ihre Beständigkeit auf dem Platz ihre führende Posi-

Mittlerweile war sie siebenmal die Nummer eins in der Welt. Und so fühlt sie sich noch immer, obwohl sie zugibt, daß ihre große Rivalin Martina Navratilova derzeit erfolgreicher spielt. Sie wird zornig über die Selbsteinschätzung der Konkurrentin: "Es ärgert mich maßlos, wenn Martina behauptet, sie sei die beste Spielerin aller Zeiten. Wie oft hat sie die US-Open gewonnen? Noch nie. Also, wie gewonnen? Noch nie. Also, wie so, wie ich bin, und versuche lange ist sie schon in der Weltspitnichts Besonderes zu sein und zu ze? Sie hat gewiß große Möglich-keiten, aber die muß sie über einen

Ben Turnieren erst einmal unter Beweis stellen." Der Ehrgeiz hat Chris Evert wie-

der gepackt, "seitdem ich alleine entscheiden kann, wann und wo ihren perfekten Bewegungsablauf bei der doppelhändigen Rückhand beobachtet, der muß seine Mei-nung über das angeblich langweili-

HANS-JÜRGEN POHMANN



langweiligen Ballmaschine, "die nichts anderes kann, als nur die ich spiele. Weder mein Vater noch meine Mutter Colette, die mich frü-Kugel zurückzuschieben". Daß ihmit einer Hand zu halten, benutzte sie die linke Hand als Stütze. In diesem Moment war der Schlag her einem großen Druck aussetz-ten, reden mir in meinen Turnierre Bälle immer zentimetergenau an die Seiten- und Grundlinie kamen, plan herein." Berlin zeigt in der Tat LTTC Rot-Weiß Berlin, Eberhard
Wenzky, am 12. April durch ein
Telegramm aus London von ihrem eine neue Chris Evert-Lloyd. Schlank und ehrgeizig wie nie zu-Aber die Zeit spielte für sie. Nach vor, trainierte sie über drei Stunimmer neuen Erfolgen erwarb sie STAND PUNKT den ihre Grundschläge mit ihrer Freundin Paula Smith. Wer dabei zuerst Respekt bei ihren männlichen Kollegen. Sie akzeptierten die Einstellung der Ausnahmeathletin, 99.40 Tagesschau

> ge Damentennis revidieren.
> Chris Evert-Lloyd ist das Aushängeschild des Profi-Circuit der Damen. Sie ist die Spielerin, die von allen respektiert wird, von Gegnerinnen und Publikum. Fernab von Skandalen, ist sie schon heute den besten Sportlern aller Zeiten einzuordnen. Dabei ist ihr Erfolgsrezept so unsagbar einfach: "Ich präsentiere mich ganz einfach

machen.

## **Nannens Entmachtung** hat schon begonnen

Beim "Stern" kehrte vorerst wieder Ruhe ein

UWE BAHNSEN, Hamburg Nach zum Teil hektischen Ver-handlungen, die unter großem Zeitdruck geführt wurden, ist der Konflikt zwischen Verlagsleitung und Redaktion der Illustrierten "Stern" durch einen Kompromiß vorerst beigelegt worden. Wie der Vorstandsvorsitzende des Verlages Gruner + Jahr, Gerd Schulte-Hillen, und der Sprecher der "Stern"-Redakteure, Rainer Fabian, auf einer Pressekonferenz mitteilten, werden das Mitglied der Chefre-daktion Rolf Gillhausen und der Leiter des ZDF-Studios in Paris, Peter Scholl-Latour, neben Henri Nannen zu Herausgebern der Illustrierten berufen.

Gillhausen, der in der bisherigen dreiköpfigen Chefredaktion für die Illustration und grafische Gestaltung des Blattes zuständig war, und Scholl-Latour werden als Chefredakteure künftig "die allei-nige Verantwortung" für den re-daktionellen Teil des "Stern" tra-

Johannes Gross, bisher Herausgeber der bei Gruner + Jahr erscheinenden Wirtschaftsmagazine "Capital" und "Impulse", wird nicht in die Chefredaktion eintreten. Er wird jedoch ebenso wie Scholl-Latour Vorstandsmitglied des Verlages, um, wie es hieß, in diesem Gremium die journalisti-sche Kompetenz zu stärken. Mit dem Redaktionsbeirat des "Stern" sollen Verhandlungen über ein neues Redaktionsstatut aufgenommen werden. Voraussetzung für die nun getroffene Vereinbarung ist, daß Gillhausen in allen den "Stern" betreffenden Fragen im Vorstand gehört wird, und daß die Untersuchung der Affäre um die gefälschten Hitler-Tagebücher keine neuen Erkenntnisse bringt, die es nötig machen würden, "den die-se Personen betreffenden Teil der Vereinbarung neu zu verhandeln".

Die Vereinbarung läuft auf eine Teilentmachtung Henri Nannens hinaus, denn wie ausdrücklich festgelegt wurde, erhält das Herausgeber-Gremium keinerlei redaktionelle Weisungsbefugnis. Solche Kompetenzen stehen Gillhau-sen und Scholl-Latour nur als Mitglieder der Chefredaktion zu. In den Arbeitsverträgen der Chefredaktion soll jener Passus des bisherigen Redaktionsstatus verankert werden, nach dem der "Stern" eine politisch engagierte Zeitschrift sein soll und die Redaktion sich "zur freiheitlich-demokratischen Ördnung" und zu "fortschrittlich-liberalen Grundsätzen" bekennt. Redaktionssprecher Fabian bedauerte, nach den tagelangen und zum Teil "dramatischen" Verhand-lungen hätten nicht alle Forderun-gen der Redakteure erfüllt werden können. Trotz des Zeitdrucks – die nächste Ausgabe der Illustrierten wäre bei längerer Störung des Ar-beitsfriedens gefährdet gewesen -sei jedoch einiges erreicht worden. Mit dem Ergebnis sei die Redak-tion nicht zufrieden; sie glaube aber, den Kompromiß mittragen zu

Vollversammlung "Stern"-Redakteure nahm das Re-sultat der Verhandlungen am Mittwochabend "als eine heute erreichbare Kompromißlösung zur Kenntnis, bestand aber auf dem Rücktritt Nannens und Schulte-Hillens sowie auf einer Trennung zwischen Chefredaktion und Herausgeber. Nannen kommentierte das mit der knappen Feststellung: "Ich bleibe." Schulte-Hillen versi-cherte, der "Stern" werde auch kunftig ein fortschrittlich-liberales

"Stern"-Chefredakteur Gillhausen hat unterdessen beim Hamburger Arbeitsgericht seinen Antrag auf Erlaß einer einstwelligen Ver-fügung gegen die Berufung von Gross und Scholl-Latour zurückgezogen. Schon bevor der Kompromiß erzielt worden war, hatte Gross auf Wunsch des G + J-Vorstands darauf verzichtet, seinen Dienst in der Chefredaktion des .Stern" anzutreten. Diese Bitte ha-"Stern" anzutreten. Diese Brite ha-be der Vorstand damit begründet, wie Gross in einer persönlichen Erklärung bemerkte, daß anderen-falls nicht nur die Arbeitsfähigkeit der Illustrierten, sondern auch der anderen Publikationen des Verlages und der technischen Bereiche in "ernsthafte Gefahr" geraten sei. Gross fügte hinzu, er habe der Bitte des Vorstandes "mit Bedauern" entsprochen. Er verhehlte seine Enttäuschung nicht.

Seite 2: Lohn der Angs

## Dregger stellt sich hinter den Arbeitsminister

Rei/Mk/HH, Bonn Bundesarbeitsminister Blüm (CDU) hat die Überzeugung geäu-Bert, daß auch 1984 die Renten erhöht werden. Er habe mit seinen Kürzungen im Sozialbereich so viele Vorleistungen erbracht, sagte er gestern in Bonn, daß die Mini-ster Stoltenberg (Finanzen) und Lambsdorff (Wirtschaft) nicht mehr auf einer Verschiebung der Rentenanpassung bestehen kön-nen, CDU/CSU-Fraktionschef Dregger sagte Blüm seine Unter-

stützung zu. Seiner Meinung nach lehne eine Mehrheit der Fraktion eine Verschiebung ebenfalls ab. Blüm gab zu, daß es 1984 in der Rentenversicherung Liquiditäts-probleme mit dem Höbepunkt im September geben werde. Er geht aber offenbar davon aus, daß der Finanzminister mit einem vorgezogenen Bundeszuschuß aus der Klemme helfen werde. Am Jahres-ende, wenn die Beitragspflicht für Sonderzahlungen Geld in die Ren-tenkassen spüle, werde man das Geliehene zurückzahlen.

Der Arbeitsminister zeigte sich überzeugt, den Engpaß in der Rentenversicherung auch dann über-winden zu können, wenn die Bruttoentgelte 1984 nur um 3,5 Prozent steigen und die Arbeitslosenzahl bei 2,5 Millionen liegt. Die Bundes-regierung geht bisher noch von 4 Prozent mehr aus. Die Entscheidung, ob angepaßt wird oder nicht, soll in den ersten Junitagen zwi-schen Blüm, Lambsdorff und Stoltenberg fallen.

Blüm setzte sich auch für eine rasche Verabschiedung der Vorru-hestandsregelung ein, damit der gesetzliche Rahmen für die Tarifrunde 1984 zur Verfügung stehe. Hierzu sind allerdings sowohl in-nerhalb der Unionsfraktion wie bei der FDP Widerstände zu erwarten, ebenso wie bei einer Erweiterung der Vermögensbildung in Arbeit-nehmerhand. Blüm will darauf dringen, daß das 624-Mark-Gesetz bald auf 936 aufgestockt wird, wobei Beteiligungen von Arbeitneh-mern am Produktivvermögen der Vorrang gegeben werden soll.

Finanzminister Gerhard Stoltenberg hat für den öffentlichen Dienst einen "Abschluß deutlich unter dem der gewerblichen Wirtschaft" gefordert. Auf einer Veranstaltung des Instituts "Finanzen und Steuern" erklärte der Minister zu dem gestern angelaufenen Schlichtungsverfahren, es sei "nicht länger vertretbar", daß auf-grund von Zusatzverträgen aus den sechziger Jahren die Ruhestandsgelder heute bis zu 115 oder 130 Prozent des Einkommens der Aktiven erreichten. Auch den privilegierten Gruppen in den Ge-werkschaften müsse die Frage der

Die Diskussion innerhalb der CDU/CSU-Fraktion über die Spardie eine Verschiebung der nächsten Besoldungsrunde für Beamte auf den April 1985 vorsieht, hat die Schwierigkeiten deutlich gezeigt, die Absicht auch umzusetzen.

sozialen Verantwortung gestellt

Stoltenberg gab in einer Zwi-schenbilanz über die Haushaltsführung der ersten vier Monate zu erkennnen, daß die Bundesregie-rung mit ihren Annahmen über Ein- und Ausgaben "nicht so falsch gelegen" habe, und schloß leichte Verbesserungen (also geringere Nettokreditaufnahme) "im gün-stigsten Falle nicht aus". Gleichzeitig lehnte er die Brüsseler Forderungen nach verbesserter Finanz-ausstattung der EG ab.

Seite 2: Zugeständnisse

## Blüm: Rentenerhöhung gesichert

Bundesarbeitsminister wird Sanierungsentwurf vorlegen / Sozialversicherung stark gekürzt

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) ist von den Sparmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bundeshaushalt 1984 stark betroffen. Gut fünf Milliarden muß er allein bei der Sozialversicherung kürzen, um vor allem die Zahhungsfähigkeit der Rentenversi-cherung für das nächste Jahr abzu-sichern. Rund vier Milliarden verlangt ihm der Finanzminister ab, der seinen Haushalt in Ordnung bringen muß. Dennoch scheint es Blüm gelungen zu sein, die drohen-de Verschiebung der Rentenerhö-hung 1984 zu verhindern.

Stoltenberg scheint mit den Kürzungen seines Kabinettskollegen zufrieden zu sein. In Kürze wird der Arbeitsminister nun seinen Gesetzentwurf vorlegen.

Ausgerichtet ist der Entwurf an drei Prinzipien: der Beitragsbezogenheit der Leistungen, der Entwicklung der Renten entsprechend der Entwicklung der Arbeitnehmereinkommen und, als neuer Vorschlag, in einer Umstellung des Bundeszuschusses. Mittelfristig, so heißt es, soll der Bundeszuschuß sich an den Rentenausgaben (nicht mehr wie jetzt an den Einnahmen) und den Fremdleistungen orientieren. Jedenfalls soll er nicht mehr gekürzt werden (wie noch 1983 um 900 Millionen), sondern parallel zur Entwicklung der Arbeitnehmer-einkommen bis 1987 erhöht wer-

Einem späteren Gesetz soll es vorbehalten sein, die Ausfall-, Ersatz- und Zurechnungszeiten neu zu ordnen. Vorausgesetzt ist dabei eine Vereinheitlichung der Alters-sicherungssysteme. Zunächst aber hat erst einmal die sogenannte Aktualisierung Vorrang. Die Entla-stung, die davon erwartet wird, soll

GISELA REINERS, Bonn der Stabilisierung der Schwankungsreserve (in Höhe einer Monatsausgabe) und dem Rentenniveau dienen (etwa 50 Prozent des Bruttoentgelts nach 40 Versicherungsiahren).

Aktualisierung bedeutet, daß die Renten nicht mehr entsprechend der Entwicklung der Bruttolöhne im Durchschnitt der vorhergehenden drei Jahre angepaßt werden, sondern entsprechend der Bruttolohnentwicklung des Vorjahres. Die durchschnittliche Lohnsteigerung von 1983 bestimmt demnach die Rentenerhöhung, die am 1. Juli 1984 vorgenommen wird. Davon wird bis 1987 eine Entlastung von 5,9 und davon allein für 1984 von 1,5 Milliarden erwartet. Allerdings wird die Verringerung der Steige-rungssätze zu Ausfällen bei der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) führen von 140 Millionen für 1984 und bis 1986 insgesamt

von 570 Millionen Mark. Durch die Einbeziehung der Sonderzahlungen in die Beitrags-pflicht verspricht man sich im Anhang zum Gesetzentwurf 1984 Einnahmen für die Rentenversiche-rung von 2,6 Milliarden, für die Krankenversicherung 1,3 und die Arbeitslosenversicherung von 620 Millionen. Bis 1987 sollen sich die Einnahmen zugunsten der Rentenversicherung auf 12,4, der Kran-kenversicherung auf 6,2 und der Arbeitslosenversicherung auf 2,9 Milliarden summiert haben.

Der Anstieg der Einnahmen beruht auf der Annahme einer Bruttoentgeltsteigerung von 4 Prozent für 1984 sowie für die Jahre 1985 bis 1987 von durchschnittlich 5,2 Prozent, wie sie das Arbeitsmini-sterium unterstellt. Diese Zahlen sind jedoch mit Skepsis zu be-trachten. Der Ansatz für 1983 mit 3.5 Prozent Bruttolohnsteigerung dürfte nicht erreicht werden. Für 1984, so wird in Kreisen der Tarifpartner vermutet, werde es sich in den Tarifrunden mehr um Arbeitszeitverkürzung als um Lohnprozente drehen, so daß die erwarteten vier Prozent ebenso wie die 5,2 Prozent der Folgejahre eine Illusion bleiben könnten.

In den Tabellen, die dem Gesetzentwurf anhängen, wird damit ge-rechnet, daß die Einbeziehung des Krankengeldes in die Beitrags pflicht für die Renten- und Arbeitslosenversicherung die Rentenver-sicherung 1984 um eine Milliarde und bis 1987 um insgesamt 4,6 Mil-liarden entlasten werde. Die Bundesanstalt für Arbeit könnte dabei 1.4 Milliarden einsparen. Aller-dings hat die Krankenversicherung wieder Ausfälle – sie muß die Hälfte des Beitrags tragen – bis einschließlich 1987 insgesamt 2,3 Milliarden.

Der Zugang zur Rente wegen Er-werbsunfähigkeit soll von 1984 an nur noch gewährt werden, wenn in den letzten zwei Jahren vor Eintritt des Versicherungsfalls mindestens ein halbes Jahr lang eine versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt wurde. Außerdem soll sie nur aus Gesundheitsgründen zugesprochen werden, nicht mehr entsprechend der Arbeitsmarktlage, wie es ein Arbeitsgerichtsurteil aus den siebziger Jahren zugelassen hatte. Erhoffte Entlastung bis 1984:

Ein bißchen mehr, nämlich 450 Ein bißchen mehr, nämlich 450 Millionen, soll der Ersatz des Kinderzuschusses für Rentner durch das gesetzliche Kindergeld bringen. Da spielt die Kürzung des Bundeszuschusses zur Krankenversicherung der Knappschaftsrentner doch mehr in die Kasse, 1984 etwa eine Milliarde.

### Bischöfe befürchten Mißbrauch

 Fortsetzung von Seite 1 wiesen, daß schon die - im Umfang viel geringeren – entsprechenden Veranstaltungen einen schrillen Mißton in den Kirchentag 1981 in Hamburg brachten. Am Vorabend der Anti-Raketen-Kampagne im Herbst könnte jetzt dem Gedanken des Kirchentags als Treffen von protestantischen Christen mit verschiedenen politischen Ansichten, aber unter einem Glauben, schwe-rer Schaden entstehen. Einige Gruppierungen innerhalb der Landeskirchen lehnen auch deshalb eine Teilnahme ab, andere wollen durch eigene, theologisch akzentuierte Veranstaltungen gegensteuern. Einige Landeskirchen – so die von Westfalen – haben es Gemeinden freigestellt, ob sie Kollektengebnisse dem Kirchentag zuwan. ergebnisse dem Kirchentag zuwenden wollen.

"bernahi
Fieber

Junternehmen ist
Junter

internehmen ist internehmen ist internehmen. Such ist internehmen. Such ist internehmen ist internehmen ist internehmen ist internehmen ist internehmen ist internehmen ist internehmen ist internehmen internehmen ist internehmen intern

eichen Unterniehmen eigen Industriebereit eigen und aus ich belehte in und aus

mahirage bereits zu be

ighfrage pereits zu beingehmensergebnisset gebige desser, zu ein gebig desser, zu ein den Anstieg ihres Böt gebernen.

Doch andere Uni

grken, auch wenn sie

de gesund sind auf th gesund sind auf mahngen Rezession

mer nicht wesentli

emer nicht wesentil getr Geschäftsaussic getr Wirtschaftsbereic ger weniger stacken ger weniger stacken bien, was ihren Ak genig förderlich ist.

Dress Gefalle muß fizu Übernahme-Ven ihren unter dem Mot ihren unter dem Mot

is ein gesundes Un isch zu haben, zums

nchi zu naoen, zumi bwerteten eigenen Zahlung des Kaufpre grals zuvor herange derkönnen. Verstand

gden meisten Unterr

derart geschluckt wei die Übernahme in ho

merwinsent. Und so themahme und

Schlachten entwickelt

Cay kaum zuvor erlel

Ungereimt

ak Jängstes Selbs

Agamm in der Gesch

Manifest eines Verlier

ma der britischen La

mgelegte Waniprogr mten Teiler, der Pr

mngslos zermssen w Manifest betitelt mit .

mag für Großbritanni

bese Hoffnungslosigk

Und in der Tat: Was

Parter da vorgelegt h

mereumt und vor links. Von schlechten 1

an eigenen Leibe sch

nichts mehr zu wissen

dealten Suppchen wie

k Staatsverschuldu

ming mit der Gewerks

gung Abschaffung na

Wetbewerbs. Preiskor

Kindestlöhne zum v

Male aufgekocht.

der Labour-Partei

deutlich niedrigeren

**Selk**urs bei gleichzeitig

and Devisences and wollen.

renig geeignet, Stimr

witen Wirtschaftsber

🕰 wie der Entschlu

leerende Folgen här an Dauer ungleich n

platze verloren geher durch das Reflations Hohe von 43 Milliam burze Sicht Arbeitspl

en werden könnten. mübrigen wird mit lerwähnt, wie denn ige Expansions-Pro ich finanziert werder but Traum vom Nor lum, der dafür verwi könnte, oder von dei

de gegenwärtig in ilionen exportiert

mulich nach einer unerbunden würde zisch wie eben nur e bann

in Wirklichkeit mi aus größte Teil diese killiarden Mark gep zu Lasten der Gewin ohnehin durch

BUNDESPOST

Bildschi

zur Ort:

Der neue Bildsch soll bereits Mitte 18 wie ursprünglich 1 1988 in der gesamte. blik zur Ortsgebü werden, so Bund Schwarz-Schilling. Post und das unter

post und das unte On Siemens stehe onsortium seien

reis des Deutsche

elitensystems eini ben für das Gesan mit etter das Gesan

ni möchte die Post

etwas mehr als Mark 21 veranschia

Von WI

#### Berliner Erfolge gegen Bombenwerfer WERNER KAHL, Berlin

"Feierabend-Terroristen", die überall in der Bundesrepublik mit selbstgebauten Sprengsätzen und Brandflaschen auftreten, werden jetzt in Berlin in die Enge getrieben. Innerhalb der vergangenen acht Tage wurden 25 Personen auf frischer Tat festgenommen. Allein in der Nacht zum Donnerstag stellten Fahnder sieben Personen unter dem Verdacht geplanter Überfälle. Die erfolgreich angelaufene Fahndung nach nächtlichen Stra-Benterroristen basiert auf einer neuen Polizeitaktik. Unsere Ver-folgungsmaßnahmen haben wir erheblich verfeinert", sagte Hans Kaiser, Kriminaloberrat vom Berliner Staatsschutz. Während in die-sem Frühjahr im übrigen Bundes-gebiet bisher verhältnismäßig Ru-he in der Gewaltszene herrscht, ist in Berlin seit Mitte April ein Aufflackern zu beobachten. "Das ist das Wehren der Szene gegen die völlige Erschlaffung" (Kaiser).

Unter den Festgenommenen in der Nacht zum Donnerstag befinden sich zwei 17 und 19 Jahre alte Praktikanten eines Berliner Seniorenheimes. Sie sollen Anschläge auf den traditionellen Berliner Milchlieferanten Bolle und die Volksbank verübt haben. Einer von ihnen lebte vor zwei Jahren in einem besetzten Haus. Die Arbeit im Seniorenheim wurde als Tarnung für Feierabend-Terrorismus nach dem Muster "Revolutionärer

## Freikirchliches

Pfingstfeiertage in der Duisburger Mercatorhalle die freikirchliche "Gemeinde der Christen" zu ihrem Bundestreffen. Schon durch das Motto soll die Freundschaft zu Israel betont werden. Jan Willem van der Hoeven, der viele Jahre lang eine Art geistlicher Bewahrer des Felsengrabes in Jerusalem war, wird am Sonntag mittag zu den Versammelten sprechen. Er ist außerdem der Begründer und Sprecher der "Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem", einer quasi-diplomatischen Einrichtung in der israelischen Hauntstadt.

Neben zwei Festversammlungen sind für das Pfingst-Treffen der freikirchlichen Gemeinde auch zwei Jugendversammlungen, eine "Gebetsgemeinschaft aller dienen-den Brüder", ein Musik- und Lobpreisgottesdienst sowie ein Taufgottesdienst vorgesehen.

Zellen" (RZ) benutzt.

## Treffen in Duisburg

DW. Duisburg
Unter dem Leitwort "Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Euer Gottversammelt sich während der

#### äschen Gemeinscha men zu kenren und Importkontrollen einz Immerhin gehen h ænt der britischen Ge in Mitgliedsländer ( whaft. In Wirtschafts daß ein Rückzug aus

## DAG: Kompromiß-Suche Schlichtungskommission berät über Zusatzversorgung

GÜNTHER BADING, Bonn Die Gewerkschaften wollen eine "über 100 Prozent des letzten Nettoverdienstes hinausgehende Gesamtversorgung des öffentlichen Dienstes nicht verteidigen. Sie suchten "nach einem vernünftigen Kompromiß", erklärte das für den öffentlichen Dienst zuständige DAG-Vorstandsmitglied Gerd Halberstadt im Gespräch mit der WELT. Seit gestern müssen sich Schlichtungskommissionen der Tarifparteien des öffentlichen Dienstes mit dieser Problematik und mit der Suche nach einer für beide Seiten tragbaren Lohnerhö-

hung befassen. Den Gewerkschaften schwebt ein Ergebnis der Verhandlungen über die Zusatzversorgung vor, das an die Verhältnisse bei der Einführung der Gesamtversorgung anknüpft. Damals wurden zwischen 92 und 101 Prozent – je nach Zuge-hörigkeitsdauer zum öffentlichen Dienst - des letzten Nettoverdienstes als Gesamtversorgung erreicht. Innenminister Zimmermann will die Gesamtleistung allerdings auf 90 Prozent begrenzen. Halberstadt wandte sich energisch gegen die unrealistischen "Luftbeispiele", die in jüngster Zeit in der Presse aufgeführt worden seien. Ein Angestellter des öffentlichen Dienstes mit 4400 Mark Bruttogehalt und 3600 Mark Gesamtversorgung sei ein "Extrem-fall", den Weiten vom Durchschnitt trennten. Dieser Durch-schnitt (aus Rente und Zusatzversorgung) liege derzeit bei der Ver-sorgungskasse von Bund und Län-dern bei 1799 Mark. Mehr als 70 Prozent der Angestellten erhielten weniger als 3000 Mark. Selbst wenn ein Angestellter in eine der Spitzenstellungen seiner Laufbahn
– Leiter einer Registratur oder Kasse etwa – aufsteige, so komme er kurz vor der Verrentung nur auf 3250 Mark monatlich. Die Gesamtversorgung liege dann, falls 100 Prozent überhaupt erreicht wür-den, bei 2350 Mark.

## "Ideologisch auf der RAF-Linie" glieder ließen sich von der Maxime

Randalierer im Bundestag waren für Polizei keine Unbekannten / Hansbesetzer-Umfeld

F. DIEDERICHS, Berlin Die "scheinheiligen Argumente" vor allem der Grünen zur Verteidigung der Randalierer im Bundes-tag lassen nach Ansicht des Berliner Innensenators Heinrich Lummer (CDU) den Schluß zu, daß die Grünen diese Auswüchse billigend in Kauf genommen und nichts zu ihrer Verhinderung unternommen

Wie die WELT berichtete, hatten am Mittwoch während einer Fragestunde für junge Bürger Randalie-rer im Bundestag Farbeier auf den Bundesadler im Parlament gewor-fen und die Saaldiener angegriffen. Bundestagspräsident Rainer Barzel hat Strafantrag gestellt. Lum-mer erklärte gestern der WELT, daß er in dem Vorgang eine weitere Bestätigung dafür sehe, "daß es Teilen der Besetzerszene und deren Sympathisanten nur darauf ankommt, mit geplanten und gezielten Aktionen den Staat in seiner Funktion verächtlich zu machen".

Lummer bezeichnete die offensichtlich sorgfältig vorbereiteten Tumulte von Sympathisanten der Berliner Hausbesetzerszene im Bundestag, die von der Fraktion der Grünen eingeladen worden waren, als "schädlich für das Ansehen Berlins im ganzen Bundesgebiet". Berlins Sicherheitsbehörden nann-ten es gegenüber der WELT "be-zeichnend", daß unter den 24 vorläufig Festgenommenen im Alter zwischen 22 und 36 Jahren nur einer ein gebürtiger Berliner sei. Alle übrigen Störer seien zwischen 1981 und 1983 in die Stadt gezogen

in einer Zeit, als es zu den schwersten Konfrontationen zwi-schen Politik und Hausbesetzern

Alle 24 Festgenommenen sind nach Angaben der Berliner Innenverwaltung derzeit polizeilich in Berlin gemeldet. Allerdings wohne wegen der häufigen Durchsuchun-gen besetzter Objekte zur Zeit kei-ner von ihnen in einem besetzten Haus: "Dort haben diese Sympathisanten einfach keine Ruhe mehr, ihre Aktionen vorzuberei-ten", beurteilen die Experten aus dem Haus des Innensenators diese Tendenz in der Besetzerszene. Eine Verlagerung ins Umfeld\* komme deshalb diesen Kreisen und ihren Zielen stärker entgegen.

Sieben der Festgenommenen waren allerdings früher in besetzten Häusern registriert worden. 15 der 24 Bonner Randalierer sind auch zuvor schon polizeilich in Erscheinung getreten: Gegen sie liefen Ermittlungen unter anderem wegen schweren Landfriedens-bruchs, Hausfriedensbruchs, ver-Gefangenenbefreiung, Sachbeschädigung, Nötigung und Widerstands.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des polizeilichen Staatsschutzes gehören mindestens neun von den 24 der sogenannten "Autono-men Gruppe K 36" an, die sich im Jahre 1981 im Berliner Sanierungsbezirk Kreuzberg gebildet habe. Diese Gruppe sehe sich "ideolo-gisch in einer Linie mit der Roten Armee-Fraktion (RAF)". Die Mit"Kampf gegen den US-Imperialis-mus" leiten und befürworteten zur Erreichung ihrer Ziele "militante Aktionen nach dem Prinzip der revolutionären Zellen". Wie die WELT außerdem erfuhr,

wie die WELT auberdem erfuhr, gibt es Anzeichen dafür, daß Mit-glieder dieser Gruppe an Terroran-schlägen gegen öffentliche Ein-richtungen beteiligt gewesen sein könnten. Dafür spreche unter an-derem auch eine in Bekennerbrie-fen geäußerte "auffällige RAF-Dik-tion" Eine 26jährige Schweizer Staats-

bürgerin, die im Zuge der Auseinandersetzungen im Bundestag ebenfalls vorübergehend festgenommen worden war und nach den Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden auch zum Kreis militanter Hausbesetzer-Sympathi-santen gezählt werden muß, ist gestern vormittag im Berliner Amtsgericht Tiergarten wegen versuchter Körperverletzung und Widerstands erneut festgenommen worden. Sie hatte sich an schweren Tumulten im Sitzungssaal des Gerichts bei der Urteilsverkündung gegen eine Hausbesetzerin betei-ligt.

In dem Prozeß war eine 20jähri-ge wegen Hausfriedensbruch und Widerstands in einem besonders schweren Fall zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Angeklagte hat-te während einer Demonstration mit Pflastersteinen auf Polizeibe-

Sie rauchen leicht? Sie wollen Geschmack? High Quality
reich im Aroma

LEICHT

das ist
außergewöhnlich
niedrig Die CORTINA-Werte:

Besonders niedrig – nur 3 mg Kondensat und 0,3 mg Nikotin

wünschenswerte Weise leicht.

(Durchschnittswerte nach

DIN). Durch diese Werte-Kombination ist CORTINA auf

Tabakgeschmack isfüberzeugend

überzeugend in Leichtigkeit und Geschmack

<u>Der CORTINA-Geschmack:</u> Der klare Tabakgeschmack ist neben der angenehmen Leichtigkeit ein wesentliches Merkmal dieser besonderen

System soil 1987 in men werden. Die P einer Million BTX-Ende 1986.

Die geplanten F die Breitbandverk wie Schwarz-Schill führte, aufgrund

Der Bundesgesandnetsmanster. Rauchen gefährdet fine Gesundheit. Der Rauch einer Zigareite dieser Marke einhalt 0.3 mg Nikotin und 3 mg Kondensal (Teer) (Durchschnittswerte nach DIN)

protestantischen Christophen Schiedenen politiken Christophen Chri

Berliner Erfolge

gegen Bomben

WERNER KAN

A deterabend Terroman

Chera in der Bunderen

Schera in der Bunderen

Schera in der Bunderen

Schera in der Bunderen

Schera in Berim in de Leg

ben, Innernalb der gen

acht Tage in truen 25 gen

frischer Tag festgenommet

in der Nach zum Dommet

ten Fannder sieben Pene

dem Vernacht geplane in

Fannd in genach nächtlich

Senterminter basien an

neuen Patromater basien an

neuen Patromater

dendere nach nachtide
Det terreitere basien af
neuen Phizentakuk ibe
forgung magnahmen habe
he block erfeuerr se
kaiser krimnalobena er
ner Staatsenut Wahnel
sent Frigan in übigsat
gebiet bisher verfallner
he in der Gewaltsteee be-

he in der Gewaltstenehm

in Berlin et Mine Me

Provincenter, eines Berles

retherine Sie soller le

au: det traditionellen k

Voissmank verior habe;

Von innen lette vor male

einem bereitten Haus bei

min Seniorenneum numer

Fig. 1. Ferenzoend Ten

Turn den Muster Rende Zeller B.Z. benutz

Freikirchliches

Treffen in Duish

of nier bern Leitworf Ing stell rice in Vide sprich End versamment sich wähne Plingstiebernage in der Dec

Mendri mada jie **iela** 

Gunden ie der Christen w

Bundertreften Schot im

Motte - ... the Freundschaft

el bet alt verzen Janua

mer Housen det nek læ eine An gesticker lege

Property of the design

William of States miles

Verbar metter eprecher is

German e Begründens

erer det unternationale.

ntien B. terran alemake

in der Wassensten Haupts

Salada Princes Ties.

THE LOWER SHARE

Gerte transmit - serial de

Gun B. ... - - ... Manie

STEEL STEEL STEEL

SERVER LATER AFERMAN

New or the Fallen

, gracereau materier 🚾

Marie Bolle B

## Mißbrauch Fortsettung von den Weber, daß schon die weiter geringeren den Kantellen auf Hamburg brachten auf der Anti-Raketen kantellen der der Kichertage der Neiter geringen der Neiter geringen der Neiter geringen der Schiedenen politischen der seine denen politischen aber inter einem Cantellen der Fetze geringen der Schiedenen politischen der Fetze geringen der Schiedenen der Schieden de Übernahme-Fieber

fu (London) - Unter den britischen Unternehmen ist während der letzten Wochen und Monate die Übernahme-Sucht ausgebrochen. Sie wurde begünstigt durch die augenblickliche Wirtschafts-Konstellation am Scheideweg von Rezession und Aufschwung. Bei etlichen Unternehmen hat die in einigen Industriebereichen deutlich belebte in- und ausländische Nachfrage bereits zu besseren Unternehmensergebnissen und im Gefolge dessen zu einem deutli-chen Anstieg ihres Börsenwertes

Doch andere Unternehmen stecken, auch wenn sie grundsätz-lich gesund sind, aufgrund der vierjährigen Rezession und noch immer nicht wesentlich verbesserter Geschäftsaussichten in ihrem Wirtschaftsbereich in mehr oder weniger starken Schwierig-keiten, was ihren Aktienkursen wenig förderlich ist.

Dieses Gefälle muß zwangsläufig zu Übernahme-Versuchen verführen unter dem Motto: Billiger ist ein gesundes Unternehmen nicht zu haben, zumal die hoch bewerteten eigenen Aktien zur Zahlung des Kaufpreises günstiger als zuvor herangezogen wer-den können. Verständlicherweise ist den meisten Unternehmen, die derart geschluckt werden sollen, die Übernahme in hohem Maße unerwünscht. Und so haben sich Übernahme- und Abwehr-Schlachten entwickelt, wie sie die City kaum zuvor erlebt hat.

Für die britischen Kartellbehörden ist da guter Rat teuer. Einer-seits soll so wenig wie möglich in den Markt eingegriffen werden. Andererseits muß gefragt werden, welchen Sinn ein Großteil der Übernahme-Versuche hat, wo die Geschäftsinteressen weit aussin-Geschäftsinteressen weit ausein-anderklaffen und Opportunitäts-gesichtspunkte und das Streben nach noch mehr Größe dominie-

#### Ungewiß

J. G. – Zwischen unsicherer Ge-wißheit und sicherer Ungewißheit schwenkt weiterhin die deutsche Stahlindustrie in der Antwort auf die Kardinalfrage, wie es mit dem EG-Quotensystem der Produktionskürzungen und den Staats-hilfen zur Umstrukturierung nun eigentlich nach dem da entscheidenden Termin des 30. Juni wei-tergehen soll. Die für deutsche Verhältnisse abenteuerliche, an-gesichts der 80-Milliarden-Sub-ventionen der EG-Nachbarn aber eher noch bescheidene Summe von 11,9 Milliarden Mark, die nach amtlicher Brüsseler Quelle die deutschen Stahlunternehmen als Staatshilfe für Umstrukturierung und Kapazitätsabbau haben wollen, wird von Bonn wie vom Stahlproduzentenverband auch nicht annäherungsweise bestätigt. Klar jedoch ist die Tendenz: Da sich entgegen dem vernünftigen Mo-deratorenvorschlag die Umstrukturierung zumeist auf Unternehmens-Alleingänge konzentriert, wird die Sache weit teurer als gedacht. Wenn die Rechnung demnächst auf den Tisch kommt, wird man also auch die "Preistreiber" kritisch ins Visier nehmen

#### Ungereimtes Labour-Programm Von WILHELM FURLER, London

Als "längstes Selbstmord-Pro-gramm in der Geschichte" oder "Manifest eines Verlierers" ist das von der britischen Labour-Partei vorgelegte Wahlprogramm von weiten Teilen der Presse erbarmungslos zerrissen worden. Das Manifest, betitelt mit "Neue Hoff-nung für Großbritannien", hintere Hoffnungslosigkeit, meinen gleich mehrere Zeitungen. Und in der Tat: Was die Labour-

Partei da vorgelegt hat, ist sehr ungereimt und vor allem weit links. Von schlechten Erfahrungen am eigenen Leibe scheint Labour nichts mehr zu wissen. Da werden die alten Süppchen wie extrem hohe Staatsverschuldung, Umar-mung mit der Gewerkschaftsbewegung, Abschaffung nahezu jeden Wettbewerbs, Preiskontrollen und Mindestlöhne zum wiederholten Male aufgekocht.

Widersprüche wie der Wunsch der Labour-Partei nach einem deutlich niedrigeren Pfund-Wechgung. Devisenbeschränkungen einführen zu wollen, sind ebenso Devisenbeschränkungen wenig geeignet, Stimmen aus dem weiten Wirtschaftsbereich zu fangen, wie der Entschluß, der Euronäischen Gemeinschaft den Rükken zu kehren und gleichzeitig Importkontrollen einzuführen.

Immerhin gehen heute 42 Prozent der britischen Gesamtexporte in Mitgliedsländer der Gemeinschaft. In Wirtschaftskreisen gibt man sich keinerlei Illusionen hin, daß ein Rückzug aus der EG ver-heerende Folgen hätte, und daß auf Dauer ungleich mehr Arbeitsplätze verloren gehen wurden, als durch das Reflationsprogramm in Höhe von 43 Milliarden Mark auf kurze Sicht Arbeitsplätze geschaffen werden könnten.

Im übrigen wird mit keinem Wort erwähnt, wie denn dieses gewaltige Expansions-Programm wirk-lich finanziert werden soll. Der La-bour-Traum vom Nordseeöl-Reichtum, der dafür verwendet werden könnte, oder von den "Milliarden, die gegenwärtig in Auslandsinvestitionen exportiert werden", was natürlich nach einem Labour-Sieg unterbunden würde, ist unrealistisch, wie eben nur ein Traum sein

In Wirklichkeit müßte der weitaus größte Teil dieser mehr als 40 Milliarden Mark gepumpt werden, zu Lasten der Gewinne einer dann ohnehin durch neue Kontrollen, Gewerkschaftsmacht, unweiger-lich steigende Zinsen und massive Inflation belasteten Privatwirt-

Im Prinzip gibt es keinen klassischeren Weg, um inflationären Druck zu erzeugen, als er von La-bour in der angeblich "Neuen Hoffnung" vorgeschlagen wird: Hohe Staatsverschuldung, kaum mehr Wettbewerb, absoluter einseitiger Schutz der Gewerkschaften, Mindestlöhne und schließlich ein eingeschränkter privater Haus- und Wohnungsmarkt.

Überhaupt keine Vorstellung scheint es in der Labour-Partei über die Größenordnung der Kosten zu geben, die bei der vorgese-henen "Wiederverstaatlichung" aller unter der konservativen Regierung privatisierten Unternehmen sowie bei der Übernahme eines wahrscheinlich sehr hohen Staatsanteils an Unternehmen der elektronischen, pharmazeutischen, Baumaterialien- und Banken-Wirt-

Doch der mit Abstand folgen-schwerste Eingriff in die freie Marktwirtschaft ist die vorgesehene Umarmung von Labour mit der Gewerkschaftsbewegung. Sie geht weit über all das hinaus, was es auf diesem Gebiet in Großbritannien bisher gegeben hat. Eine künftige Labour-Regierung würde den Gewerkschaften nämlich die Kontrolle über praktisch alle Bereiche des wirtschaftlichen und sozialen Lebens einräumen.

Sie würden nicht nur eine gesetz-lich festgelegte Präsenz in nahezu jedem Regierungsamt erhalten, sondern sie wären es im Prinzip auch, die den jährlichen Wirt-schaftskurs abstecken würden. Sie würden festlegen, ob neue Technologien weiterentwickelt werden und wenn ja in welchem Umfang, sie wären in allen nationalen Planungs-Komitees vertreten, in denen die Unternehmens-Aktivitäten bis hinab in Details vorgezeichnet

Dies alles geht weit über das hinaus, was man mit Gewerkschafts-Einfluß bezeichnen könnte - dies wäre uneingeschränkte Gewerkschafts-Kontrolle. Das gesamte Labour-Konzept ist rückwärts gerichtet und riecht, wie die "Financial Times" treffend bemerkt, stark "Gebots-Wirtschaft Kriegs- und Nachkriegszeit mit Schutzprogrammen und billigen Nahrungsmitteln".

#### BUNDESPOST

## Bildschirmtext wird 1985 zur Ortsgebühr angeboten

Der neue Bildschirmtext-Dienst soll bereits Mitte 1985 und nicht, wie ursprünglich geplant, Ende 1988 in der gesamten Bundesrepu-blik zur Ortsgebühr angeboten werden, so Bundespostminister Schwarz-Schilling. Die Bundes-post und das unter der Führung von Siemens stehende Industrie konsortium seien sich über den Preis des Deutschen Fernmeldesatellitensystems einig: Die Ausgaben für das Gesamtprojekt seien mit etwas mehr als einer Milliarde Mark zu veranschlagen. Anfang Juni möchte die Post ihre endgültige Zusage für das Projekt geben. Das System soll 1987 in Betrieb genommen werden. Die Post rechnet mit

Ende 1986. Die geplanten Regelungen für die Breitbandverkabelung sind, wie Schwarz-Schilling weiter ausführte, aufgrund der zahlreichen

einer Million BTX-Teilnehmer bis

Mißdeutungen und Fehlinterpretationen der jüngsten Zeit neu gefaßt worden und werden dem Verwaltungsrat der Bundespost zur nächsten Sitzung am 6. Juni vorge-

Von einem Zurückziehen dieser 23. Änderungsordnung könne keine Rede sein. Die monatlichen Gebühren je Wohnungseinheit würden sich zunächst auf sechs Mark belaufen, die sich später um drei Mark erhöben sollen, wenn Richt-funk und Satellitentechnik zur Verfügung stünden.

Mit Frankreich sei eine noch en-ere Zusammenarbeit bei Telekommunikation und im Postwesen vereinbart worden, wonach allen Autotelefonkunden ein grenzüberschreitendes System angeboten werden kann. Auch wolle man bei der Glasfasertechnik, der Satellitenabstrahlung von Fernsehpro-grammen und im Postsparbereich ARBEITSMARKT / Lambsdorff rechnet mit Anstieg der Zahl der Arbeitslosen

## Höhere Kapazitätsauslastung reicht nicht für Vollbeschäftigung aus

Für einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit bedarf es nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff einer längerfristigen Perspektive. Notwendig sei eine neue dauerhafte Wachstumsdynamik. So erwünscht eine höhere Kapazitätsauslastung gegenwärtig ist, so müsse doch klar gesehen werden, daß diese nur ausreicht, um einen Teil der Arbeitslosigkeit zu verringern. Selbst bei normalen Absatzmöglichkeiten gäbe es für weit mehr als eine Million Arbeitslose derzeit keine Beschäftigung.

Trotz der in Gang gekommenen

2,3 Millionen Personen entspricht.

Konjunkturbelebung rechnet Lambsdorff, wie er jetzt im Bun-deskabinett noch einmal deutlich gemacht hat, für dieses Jahr mit einem Anstieg der Arbeitslosen-zahl auf 2,3 bis 2,4 Millionen. Nach einer Modellrechnung seines Hau-ses werde das Beschäftigungspro-blem noch dadurch erschwert, daß bis Ende dieses Jahrzehnts die Zahl der Erwerbspersonen in der Bundesrepublik um mehr als 700 000 Personen wächst, allerdings mit abnehmender Tendenz.

Nach den Berechnungen liegt die Schwelle für ein beschäfti-gungswirksames Wirtschaftswachstum wegen der zu erwarten-den Produktivitätsfortschritte mit-telfristig zwischen zwei und drei Prozent. In der mittelfristigen Fi-nanzplanung für die Jahre 1984 bis 1987 wird von einem Wachstum des Bruttosozialprodukts von rund drei Prozent ausgegangen. Dabei dürfte die Zahl der Arbeitnehmer um ein Prozent im Jahresdurch schnitt, die Zahl der Erwerbstätien um rund 0,75 Prozent steigen. Wegen der weiter steigenden Zahl der Erwerbspersonen wird in der Modellrechnung für 1987 immer noch mit einer Arbeitslosenquote in einer Größenordnung von rund neun Prozent gerechnet, was rund

**AUF EIN WORT** 

99 Die deutsche Industrie

hat nur dann eine Chan-

ce zum Aufschwung,

wenn das Kostenbe-

wußtsein weiter ge-

schärft bleibt. Der ver-

gleichsweise teure Pro-

duktionsstandort

Deutschland und die

weiter gewachsene Stär-

ke der DM machen dies

Helmut Werner, Vorstandsvorsitzender der Continental Gummi-

Werke AG, Hannover.
FOTO: WOLF P. PRANGE

"Erwartungen aufgehellt, durch-greifende Erholung noch nicht gesi-chert" – so faßt das Rheinisch-West-

fälische Institut für Wirtschaftsfor-

schung (RWI) seine Frühjahrsprognose für die wirtschaftliche Ent-

wicklung der westlichen Welt im Jahr 1983 zusammen. Zu den Grün-

den für die in einigen Ländern bereits festgestellte Produktionszu-

nahme nennt das Essener Institut

den Rückgang der Zinsen, das Nachlassen der Lohn- und Preissteigerungsraten, die Verbilli-gung des Rohöls, das Zuendegehen des Lagerabbaus sowie die Hilfsak-tionen der Notenbanken zur Ab-

wendung der Zahlungsunfähigkeit

einzelner Länder und damit des

Zusammenbruchs von Banken.

Erholung noch

nicht gesichert

erforderlich.

Zum Vergleich: Zwischen 1980 und 1983 hat die durchschnittliche Wachstumsrate bei minus 0,4 Prozent gelegen.

Nach Ansicht Lambsdorffs geht es jetzt darum, nicht allein auf eine höhere Kapazitätsauslastung hin-zuwirken, sondern gleichzeitig im Rahmen des Erholungsprozes möglichst hohe Investitionen im Unternehmensbereich zu erreichen und damit die Fundamente für einen nachhaltigen Beschäftigungsanstieg zu legen. Bereits der Sachverständigenrat hatte in sei-nem Gutachten zum Jahresende darauf hingewiesen, daß selbst bei einer Normalauslastung der Kapa-zitäten für weit mehr als eine Million Arbeitslose es gegenwärtig keine Arbeitsplätze gebe.

Die Zunahme des Produktionspotentials, also die trendmäßige Ausdehnung des Wachstumsspiel-raums bei Vollauslastung der Kapazitäten, hat sich im Verlauf der siebziger Jahre wegen zu geringer Investitionen erheblich verringert. Während sie im Durchschnitt der sechziger Jahre bei 4,5 Prozent und in der ersten Hälfte der siebziger Jahre noch bei vier Prozent im Jahresdurchschnitt lag, beträgt sie inzwischen weniger als zwei Pro-

zent. Selbst bei vorsichtigen Annahmen über die Produktivitäts entwicklung kann daher nach Meinung Lambsdorffs, nach Erreichen der Vollauslastung der Kapazitä-ten bei einer so niedrigen Ausweitung des Produktionspotentials kaum mehr mit einer Verbesse-rung der Beschäftigungslage ge-

Die privaten und öffentlichen Nettoinvestitionen, die für ein mögliches Wachstum entschei-dend sind, sind inzwischen auf das Niveau von Mitte der sechziger Jahre zurückgefallen. Die Alters-struktur des Kapitalgüterstocks, von dem die Effizienz der deut schen Wirtschaft abhängt, hat sich gegenüber 1970 deutlich ver-schlechtert. Mehr als 30 Prozent der eingesetzten Ausrüstungsgüter des Bruttoanlagevermögens sind derzeit älter als zehn Jahre; 1970 waren es knapp 27 Prozent.

Die Modellrechnungen im Bun-deswirtschaftsministerium erge-ben, daß die Bruttoanlageinvestitionen jährlich real um sechs bis acht Prozent steigen müßten, wenn die Zuwachsrate des Produktionspotentials mittelfristig um einen Prozentpunkt steigen soll. Die Dy-namik der Investifionen müßte so-gar noch deutlich höher ausfallen. Daher ist für Lambsdorff eine dau erhafte Korrektur der Einkom-mensverteilung zugunsten von mehr Markteinkommen, vor allem der Unternehmensverträge, von entscheidender Bedeutung. Notwendig sei die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte, eine nicht mehr steigende Steuerlastquote, keine Erhöhung der Sozialausgaben und ein investitionsfreund-

#### KRANKENVERSICHERUNG

### **Private Versicherer suchen** Höherverdienende als Kunden

Der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. (PKV) in Köln sieht in den 20 Prozent freiwillig in der Gesetzlichen Kran-kenversicherung (GKV) Versicher-ten einen potentiellen Kundenkreis. Sie seien ein schlechtes Risiko für die GKV, weil sie diese "deutlich überproportional bela-sten". Als Gründe wurden gestern bei einer Pressekonferenz genannt, daß die Höherverdienenden häufig mehr Familienangehörige mitver-sicherten und die Ehefrau seltener Beiträge wegen Berufstätigkeit zahle. Außerdem habe dieser Personenkreis ein höheres Alter (41 Jahre im Durchschnitt) und nehme

Die PKV versichert, daß sie das gegliederte System der Sozialversi-cherung befürworte und auch nicht die Aufhebung der Versiche-

die Kasse auch häufiger in

rungspflichtgrenze fordere, doch solle überprüft werden, ob bei dieser Grenze nicht die "Schutzbedürftigkeit" der zu Versichernden authöre.

Zu bedenken gibt man bei der PKV, ob es nicht sinnvoll sei, die Geringfügigkeitsgrenze, die es er-laube, sich bei niedrigen Neben-verdiensten in der Sozialversicherung zu versichern, wieder anzuheben. Für gut verdienende Berufs-anfänger sollte das Wahlrecht zwi-schen PKV und GKV abgeschafft werden. Überprüfungsbedürftig sei auch die Künstlersozialversicherung. Bei ihrer Einrichtung sei man immer von einem betroffenen Personenkreis von 30 000 ausgegangen. Sie habe aber nur wenig mehr als 6000 Mitglieder. Die priva-Meinung, daß hier der Solidargemeinschaft zuviel Lasten aufgebürdet werden, die privat besser zu

#### BENZINMARKT

Anspruch.

## **Nur Shell wartet Reaktion** auf Preisanhebung noch ab

HANS BAUMANN, **Essen**Zum drittenmal seit dem 11.
April hat die deutsche Mineralölwirtschaft ihre Preise für Vergaserkraftstoff erhöht – insgesamt und über alle Sorten und Bedienungskonditionen gerechnet um 8,5 Pfennig. Geplant waren 10 Pfennig, die der Markt aber nicht hergab. So wartet als einzige Ölgesellschaft jetzt Shell noch ab, wie der Markt auf die jüngste Preisan-

hebung reagieren wird. Mit einem Durchschnittspreis von jetzt 1,335 Mark je Liter Verga-serkraftstoff liegt der Benzinpreis in der Bundesrepublik um sieben Pfennig höher als zu Beginn des Jahres. Von der Preisspitze 1982 ist er jedoch noch um 14 Pfennig (1,475 Mark je Liter) entfernt. Die Mineralölindustrie verwahrt sich gegen die Annahme, daß der jüngste Aufschlag von zwei Pfennig der Versuch sei, vom Pfingst-reiseverkehr zu profitieren. "Im

Gegenteil", meint der Sprecher der Esso. An Sonn- und Feiertagen werde weniger Auto gefahren als an Werktagen. Zudem sei Pfing-sten eine Zeit für Auslandsreisen. Begründet wird der Aufschlag mit der Entwicklung des Marktes und mit Verlusten, die sich nach wie vor in der Größenordnung von 40 Mark je Tonne Rohöl bewegen. So wird aus Rotterdam nach einer leichten Schwäche eine feste bis steigende Tendenzfür Benzinpro gemeldet. Der Großhandel in Duis-burg bietet (ohne Steuern) Normal zu 53,8 Pfennig je Literan und Super

zu 58,5 Pfennig. Rotterdam bleibt frei Duisburg mit 53,2 bzw. 58,1 Pfennig nur knapp darunter. Nach Aral rangiert die Bundesrepublik in der Liste von 10 europäi-schen Ländern auf Platz neun der Benzinpreisskala vor Luxemburg. Spitzenreiter ist Italien mit 195, Pfennig für Super und 187,3 Pfennig für Normal.

#### ZIGARETTEN / Der völlig desolate Markt soll wieder stabilisiert werden

## BAT senkt Preise bei Konsummarken

JAN BRECH, Hamburg Am deutschen Zigarettenmarkt purzeln die Preise auf breiter Front. Die BAT, zweitgrößter deut-scher Tabakkonzern, hat für Juni Preissenkungen nun auch bei ihren großen Konsummarken ange-kundigt. So wird die "HB", Spit-zenreiter seit mehr als 20 Jahren in Deutschland, von 3,80 auf 3,50 Mark pro Packung gesenkt. Die Marken, die bislang 4 Mark koste-ten, verbilligen sich auf 3,60 Mark. Die Preissenkungen sehen auf den ersten Blick allerdings drastischer aus als sie wirklich sind. Die BAT reduziert nämlich gleichzeitig die Packungsinhalte. Statt 20 Stück enthalten die neuen Packungen nur noch 19 Zigaretten. Die Automatenpackungen, die mit 4 Mark im Preis unverändert bleiben, wer-den je nach Preisklasse mit 22 oder 21 Stück angeboten.

Die Antwort der Konkurrenten steht zwar noch aus, doch ist si-cher, daß alle Markenanbieter folgen werden. Zur Jahresmitte dürften die Packungspreise bei den großen Konsummarken einheitlich zwischen 3,50 und 3,60 Mark liegen, wobei unterschiedliche Inhal-

te möglich sind. Die BAT begründete ihren dra-stischen Schritt mit dem Vordringen der Billigzigaretten nach der Steuererhöhung zur Jahresmitte 1982. Der völlig desolate Zigarettenmarkt soll durch eine Verringerung des Preisabstands zwischen den klassischen Marken und den Billigangeboten wieder stabilisiert werden. Die von der Industrie selbst angebotenen Billigmarken und die "no names" des Handels haben mittlerweile zusammen einen Marktanteil von rund 31 Prozent erreicht.

Der katastrophale Einbruch bei hochprozentigen Marken hat zu-gleich die Rentabilität der Industrie ins Wanken gebracht. Da die Markenzigaretten die Unterdek-kungen bei den Billigangeboten nicht mehr ausgleichen können, hebt BAT gleichzeitig die Preise ihrer Billigmarken wieder an.

Die bereits vor drei Wochen von

BAT angekündigten Preisveränderungen hat die Branche offenbar als Rauchzeichen" im rechter Sinne verstanden. Die Ankündigung von Reemtsma, im Zuge der Mehrwertsteuer-Erhöhung die ei-genen Billigangebote ebenfalls wieder im Preis anzuheben, läßt erkennen, daß die Industrie auf einen totalen Preiskampf verzichten und sich auf einen zwar niedrigeren, so doch überschaubaren Niveau wieder treffen will.

Der Verfall des bislang völlig starren Preisgefüges hat in den letzten Monaten zu gravierenden Verschiebungen der Marktanteile geführt. In den elitären, seit Jahren fast unveränderten Kreis der "top ten" sind im April 1983 zum ersten Mal drei Billigmarken vorgesto-Ben. Die "West" rangiert auf Platz 3, L & M (Philip Morris) auf 6 und Gold Dollar (BAT) auf Rang 8. Die Spitzenpositionen halten zwar nach wie vor die HB und Mariboro (Philip Morris), doch sind deren Anteile von stolzen Höhen auf 12,4 und 10,0 Prozent abgesackt.

#### **AUTOMOBILINDUSTRIE**

#### Der Export hat inzwischen stark an Schwung verloren

INGE ADHAM, Frankfurt Eindeutige Anzeichen eines Au-tofrühlings zeigen nicht nur die Zulassungszahlen im ersten Quar-tal dieses Jahres (Pkw/Kombi plus

sieben Prozent), sondern inzwi-schen auch die Produktionszahlen der Automobilindustrie. Im April der Automobilindistrie. Im April liefen je Arbeitstag 17 668 Pkw/ Kombiwagen von den Fließbändern der Werke. Im März waren es erst 16 438 Wagen. Damit liegt die Produktion je Arbeitstag genauso hoch wie in der gleichen Vorjahreszeit. Schwach ist dagegen immer noch mit einem Rückgang um fünf Prozent bezogen auf den Arbeits-Prozent bezogen auf den Arbeits-tag die Produktion von Nutzkraft-

Für die ersten vier Monate zusammengenommen meldet der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) aber immer noch Produktionszahlen, die um sieben Prozent unter denen des Vorjahres liegen: Insgesamt wurden 1 328 700 (i. V. 1 426 659) Pkw/Kombiwagen und nur 101 800 (110 363) Nutzkraftwagen in deutschen Werken produziert.

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus ei-ner völligen Umkehr der Verhält-nisse: Während in der gleichen Vorjahreszeit der Export mit ge-verhälten. Zuspahrenden dienet waltigen Zuwachsraten glänzte, hat er inzwischen deutlich an Schwung verloren. In den ersten vier Monaten macht der Rückgang sieben Prozent aus. Damit wurden aber insgesamt noch immer weit mehr als die Hälfte der Produktion exportiert, nachdem im vergangenen Jahr der Autoexport aus der Bundesrepublik mit einer Quote von 58,3 Prozent seinen bisherigen

Höchststand erreicht hatte, obwohl die Welt-Automobilproduktion ins-gesamt um 2,9 Prozent zurückge-fallen war.

Der Export liegt also immer noch auf hohem Niveau. Gleichzeitig, so meldet der VDA, hat sich im Inland die konjunkturelle Nachfragebelebung bei Pkw/Kombi im April weiter beschleunigt, auch die Nachfrage nach Nutzkraftwagen aus dem Inland ist (bei nach wie vor flauem Auslandsgeschäft) weiter gestiegen, wie es auch schon die Zulassungszahlen im März signali-sierten. Die konjunkturelle Beschleunigung am Automobilmarkt findet auch ihren Niederschlag in einem Abbau der Kurzarbeiterzahl auf 47 587; im Vormonat arbeiteten noch 120 406 Beschäftigte der Automobilindustrie kurz.

Grundsätzlich rechnet die Branche mit einem weiteren Ansteigen der Verkäufe. Denn bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von zehn Jahren je Fahrzeug stehen angesichts des in den vergangenen Jahren gestiegenen Be-standsalters gut 2,4 Millionen Neuanschaffungen an Pkw an, allein um den Kraftfahrzeugbestand zu halten. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Neuzulassungen in der Bundesrepublik um 7,5 Prozent auf gut 2,15 Millionen Fahrzeuge zurückgefallen. Die damals aufgeschobenen Neukäufe werden jetzt nach und nach realisiert, da auch gesunkene Zinsen die übliche Anschaffung auf Kredit erleich-tern. Zusätzliche Impulse werden von der im Herbst anstehenden Jubiläums-IAA, der Internationalen Automobilausstellung Frankfurt, erwartet.

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Weniger Rohöl-Importe bei sinkenden Preisen

Frankfurt (dpa/VWD) -- Die Rohöl-Importe in die Bundesrepublik sind in den ersten vier Monaten 1983 um 8,7 Prozent auf 21,3 Millionen Tonnen zurückgegangen. Da gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres der Durchschnittspreis je Tonne von 611,93 Mark auf 573,56 Mark zurückging, verbilligte sich die deutsche Rohöl-Rechnung zusätzlich von 14,3 Milliarden auf 12,2 Milliarden Mark. Dies teilte das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft am Donnerstag in Eschborn mit. Mit Abstand wichtigstes Lieferland war im ersten Jahresdrittel Großbritannien mit 5,5 Millionen

Wachstum abgeschwächt

Wiesbaden (dpa/VWD) – Das ge-samte Anlagevermögen der deut-schen Volkswirtschaft erreichte Anfang 1983 – in Preisen von 1976 – einen Wert von 5181 Milliarden DM. Der für Produktionszwecke zur Verfügung stehende Kapitalstock verdreifachte sich damit gegenüber 1960, jedoch hat sich die Zunahme des Anlagevermögens in den letzten Jahren durch die verringerte Investitionstätigkeit deutlich abge-schwächt, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.

Bauherrenmodell überprüfen Baden-Baden (VWD) - Eine Ein-

schränkung der steuerlichen Förderung im Zusammenhang mit den sogenannten "Bauherrenmodel-len" kündigte Bundesbauminister Oscar Schneider am Donnerstag in Baden-Baden an. Das Bundeskabinett habe am Mittwoch den Auftrag nett habe am mutwowie sich unge-gegeben, zu prüfen, wie sich ungerechtfertigte Steuerersparnisse diesem Bereich abbauen ließen. Im Sektor des Energiesparens dagegen wird es laut Schneider eine Anschlußregelung für die steuerlichen Vergünstigungen geben.

Leitzinsen unverändert Frankfurt (dpa/VWD) - Die Leit-

zinsen der Deutschen Bundesbank – Diskont und Lombard – bleiben mit vier und fünf Prozent weiterhin unverändert. Der Zentralbankrat hat auf seiner Sitzung am Donnerstag in Frankfurt keine kreditpolitischen Beschlüsse gefaßt.

Neue Kraftwerksgesellschaft Dortmund (VWD) – Die Vereinig-te Elektrizitätswerke Westfalen AG, Dortmund, und die Harpener AG, Dortmund, werden – vorbehaltlich

der Zustimmung des Bundeskar-tellamtes – noch in diesem Jahr eine Kraftwerksgesellschaft gründen, auf die der zur Zeit im Bau befindliche 750-MW-Kohle-Kombiblock in ihrem Kraftwerk Gersteinwerk übertragen wird. An der VEW-Harpen Kraftwerke Werne OHG werden VEW mit 51 Prozent und die Harpener AG mit 49 Prozent beteiligt sein. Die Leistung des Kraft-werks, das 1904 den Betrieb aufneh-

men wird und der Substitution von Erdgas in der Grund- und Mittellast dient, steht VEW voll zur Verfügung, ebenso erfolgt die Betriebs-führung durch VEW.

#### Bayer will Lingen retten Düsselderf (J. G.) - Vorbehaltlich

der Zustimmung des Bundeskar-tellamtes will die Bayer AG, Lever-kusen, das vom US-Chemiekonzern Monsanto zur Stillegung vorgesehe-ne Acrylfaserwerk Lingen/Ems übernehmen und weiterführen. Bayer betont, daß man damit nicht nur 300 Arbeitsplätze in struktur-schurscher Region siehers sonder. schwacher Region sichere, sondern auch eine sinnvolle Ergänzung des vornehmlich auf Acrylfasern reduzierten (und keineswegs struktur-kranken) Chemiefaserprogramms

Produktionseinschränkung Rad Salzuflen (VWD) - Di

waltung der Hoffmann's Stärkefabriken AG (im Mehrheitsbesitz der Ciba-Geigy/Schweiz) setzt die Kosten für die neuerlich beabsichtigte Produktionseinschränkung auf dem Industriewarensektor mit rund 13 Millionen Markan. Im Laufe eines Jahres wird die Zahl der Mitarbeiter um 95 reduziert. Industriewaren werden künftig nur noch etwa fünf Prozent zum Geschäftsvolumen beitragen. Der Vorstand geht davon aus, daß im laufenden Jahr der Umsatzrückgang bei Industrie-waren durch das Markenartikelgeschäft, das sich bisher gut entwikkelt hat, ausgeglichen werden und damit der 1982er-Gesamtumsatz (rund 95 Millionen Mark) gehalten werden kann. Mit einer Ausschüttung sei für 1983 und 1984 jedoch nicht zu rechnen.

Weniger für Privathaushalte Wiesbaden (dpa/VWD) - Nur die Rentner-Haushalte haben im ver-gangenen Jahr eine geringfügige

reale Steigerung des privaten Verbrauchs verbuchen können. Wiedas Statistische Bundesamt am Mittwoch auf der Basis der laufenden Wirtschaftsrechnungen berichtete stieg das ausgabefähige Einkommen der Zwei-Personen-Rentner-haushalte 1982 im Monatsdurchschnitt auf 1530 Mark. Das war nominal 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Dagegen mußten die Arbeitnehmerhaushalte mit mittleren und höheren Einkommen reale Einbußen verbuchen. Der Vier-Personen-Arbeitnehmerhausbalt mit mittlerem Einkommen erhöhte zwar sein ausgabefähiges Einkommen um drei Prozent auf 3292 Mark, die Lebenshaltung für diesen Haus-haltstyp stieg jedoch um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Vier-Personen-Haushalte von Beamten und Angestellten mit höherem Einkommen erzielten ein Einkommen von 5666 Mark, Das Einkommensplus von 4,3 Prozent wurde hier von der Teuerungsrate von 5.1 Prozent

Auch Ihre Produkte werden in Wellpappe verpackt und versandt:

Kaysersberg schont die Decken, stärkt die Ecken. Die Kanten und Ecken der Verpackungen aus Well

pappe werden am starksten beansprucht. Durch die Doppeinliung von KAYSERSBERG wird das Karlonseite wird nur um 90° gebogen, die Biegespar nung vermindert sich betrachtlich, das Ptatzen der Außendecke ist nahezu ausgeschlossen. Zwischen den beiden Rif-Linien entstehl eine Art Pufferzone: zur Stärkung und Stabilisierung der Ecken, zur Erhohung der



Beghin-Say Postfach 111 F-68320 Muntzenheim

WELTBÖRSEN / Wall Street schließt schwächer

### Größere Verluste in Paris

unveränderter Vorsprung der kon-

servativen Regierungspartei in der Wählergunst anhand der letzten

Meinungsumfragen sowie die an-haltende Übernahme-Aktivität im

britischen Unternehmensbereich

haben den Financial-Times-Index

bis zum gestrigen Donnerstag wieder unmittelbar an die Rekordmar-

ke von 700 Punkten herangeführt. Zu den großen Übernahmegefech-

ten BTR-Thomas Tilling, Extel-Benn Brothers sowie Hanson Trust-UDS scheint nun auch im Reederei-Bereich ein Übernahme-

Versuch von Trafalgar House an P

Paris (J. Sch.) - An der Pariser

Börse scheint die Stunde der Wahr-

heit zu schlagen. Nach einem fast kontinuierlichen Kursanstieg von durchschnittlich 30 Prozent seit Anfang dieses Jahres kam es in

den letzten Tagen erstmals zu grö-

Beren Verlusten, die den wirt-schaftlichen Realitäten des Landes

mehr als bisher Rechnung tragen.

Der mit dem Stabilisierungsplan der Regierung heraufbeschworene Konjunkturabschwung läßt in- wie

ausländische Anleger vorsichtiger disponieren. Enttäuscht hat zuletzt außerdem der ausgesprochen

schlechte Aprilpreisindex. Jedoch

ist es noch zu früh, von einem Tendenzumschwung in der Kurs-entwicklung der französischen Ak-

tien zu sprechen. Tokio (dlt) – Die Kurse in Tokio schwächten merklich ab. Der Dow-

Jones-Index sank im Wochenver-

gleich um 69,5 Punkte auf 8584,4. Die Tagesumsätze bewegten sich zwischen 264 Millionen und 398

Millionen Aktien. Der wieder et-

was schwächere Yen, geringes Kaufinteresse ausländischer Inve-

storen und Glattstellungen spekta-

kulärer Anleger waren für das Sin-

ken der Kurse verantwortlich.

& O anzustehen.

stetigen Aufwärtsentwicklung in der ersten Hälfte der Börsensitzung in Wall Street am Mittwoch kam es in der zweiten zu einem Kursumschwung. Der Dow-Jones-Durchschnittskurs für 30 Industriewerte schloß mit 1203,56 um 2,23 Punkte schwächer als am Dienstag. Zur Börsenmitte hatte der Dow Jones bis zu 15 Punkte höher gelegen als zum Schluß der Dienstag-Sitzung. Die Entwick-lung verlief in den einzelnen Marktbereichen sehr unterschiedlich. Seit Wochen favorisierte Transportwerte konnten auch am

Wohin tendieren die Weltbörsen? - Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitags-ausgabe, einen Überblick Über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

Mittwoch mit einem leichten Kurs-gewinn gegenüber dem Vortag schließen. Bei Versorgungswerten waren meist kleine Verluste hinzu-nehmen. Der Umsatz lag mit knapp 100 Millionen Aktien deutlich höher als am Dienstag mit 79,5 Millionen. Die insgesamt etwas schwächere Schlußtendenz wird von Händlern mit dem deutlichen Kursrückgang bei einigen Energie-werten begründet.

London (fu) - Derart große Kurssprünge innerhalb kürzester Zeit hat die Londoner Börse selten zu-vor erlebt. Nachdem in der Börsenwoche zum vergangenen Freitag der Financial-Times-Index für 30 führende Industriewerte um insgesamt 22,7 Punkte auf 671,7 gefallen war (allein am Dienstag vergange-ner Woche kam es nach der Ankundigung des Wahltermins zu einem Einbruch des Financial-Times-Index um 13,5 Punkte), haben sich die Kurse im Verlauf dieser Woche

NECKERMANN / Sanierungsabschluß bleibt offen

### Mutter finanziert weiter

sen Worten wehrte Bernhard Schröder, von der Mutter Karstadt als Nothelfer in den Neckermann-Vorstand entsandt, Fragen nach dem Zeitplan der Gesundung des Frankfurter Versenders ab. Die Zurückhaltung ist verständ-

lich: Auch 1982 mußte Karstadt (Kapitalanteil an Neckermann 94 Prozent) den Frankfurtern mit 62 Mill DM Forderungsverzicht unter die Arme greifen, damit eine ausgeglichene Bilanz vorgelegt werden konnte. Der Fehlbetrag 1981 von 68,7 Mill. DM war durch Entnahme aus der gesetzlichen Rücklage in gleicher Höhe ausgeglichen wor-den, die aus dem Ertrag der Kapi-tal-Herabsetzung damals noch vorhanden war (Grundkapital 137,4 Mill. DM). Inzwischen sind die Neckermann-Kassen wieder leergefegt. Unverändert notwendige weitere Strukturmaßnahmen finanziert Karstadt, wie zum Beispiel den Bau einer neuen "Paket-fabrik" für 68 Mill. DM. auf die Jahre 1983 bis 1986 verteilt.

Das vergangene Jahr hatte zwar

inge Adham, Frankfurt
"Wenn man sich bei der Prognose über den Zeitpunkt der endgültigen Sanierung schon so oft geitrt hat, wird man vorsichtig." Mit diesen Worten wehrte Bernhard Schröder, von der Mutter Karstadt (1636) Mill. DM aus, davon stammen 80 Prozent aus dem Versand (Versandumsatz plus 1,6 Prozent) und 15 Prozent aus den 75 Verkaufshäusern, die allein die Hälfte zum Jahresverlust beigetragen

haben. Über ihre Zukunft wird im Rahmen eines langfristigen Strategie-konzepts nachgedacht, mit dessen Hilfe, so Schröder, die Necker-mann AG im Rahmen des Karstadt-Konzerns einen sicheren Platz finden soll. Den Versandmarkt halte man nach wie vor für zukunftsträchtig.

Umsatzhoffnungen für dieses Umsatzhoffnungen für dieses Jahr werden nicht gehegt, bisher liegt der Umsatz um 7 Prozent unter den Vorjahreszahlen. Hart gearbeitet wird am immer noch zu weiten Kostenmantel. Dazu gehört auch ein weiterer Personalabbau. Im vergangenen Jahr beschäftigte Neckermann 5833 (i. V. 6275) Mitar-beiter, Ende März noch rund 5500 (auf Vollbeschäftigte umgerech-net).

#### KONKURSE

Ronkurz eröfinet: Baden-Baden: Schwarzwald-Sanatorien GmbH, Sasbachwalden-Breitenbrunnen; Bad Schwalbach: Nachl. d. Eige Hangen; Brühl: ELFEG Elektro-Fernmeide-Anlagen GmbH, Hürth; Düsseldorf: Ernst Bremer, Monheim; GEPHY Vertriebs- und Lagerges. für Petroleum und Hydrierprodukte mbH, Ratingen; GEPHY Vertriebsges. für Petroleum und Hydrierprodukte mbH Tanklager; KG, Ratingen; Adolf Anger; Stahlhandel Hellas GmbH, Monheim; Pelz Gaze GmbH; Frankfurt/Main: Nachl. d. Konkurs eröffnet: Baden-Baden:

Bernd Julius Michael Samuda, Kürschner; Freiburg i. Br.: Benz-Holz- und Plattengroßhandlung GmbH, Löffingen; Benz-Holz- und Plattengroßhandlung GmbH & Co. KG, Löffingen; Hamein: Nachi. d. Karl-Reinz Georg Otto Finger; Köln: DATAGON Ges. f. Datenverarbeitung mbH; Mannheim: Rainer und Juliane Friedmann OHG, Schriesheim; Offenburg: Nachl. d. Albrecht Friedemann Schmid Anschlußbenkurs eröffnet: Memmingen: Böhm Heizungs- u. Sanitäranmingen: Böhm Heizungs- 11, SanitäranSTAHL BOCHUM

## Flaute zwingt zu Arbeitsplatzabbau J. GEHLHOFF, Düsseldorf

J. GEHLHOFF, Düsseldorf
Einen offenbar größeren (aber
nicht bezifferten) Arbeitsplatzabbau als mit der 1982 fortgesetzten
Reduzierung der Belegschaftszahl
um 3,2(2,2) Prozent auf 2162 kündigt
die Stahlwerke Bochum AG, Bochum, für 1983 an. Der in Paritätspartnerschaft von Thyssen und Otto
Wolff-Gruppe geführte Produzent Wolff-Gruppe geführte Produzent von Flachstahl aus Thyssen-Vormaterial begründet das mit dem Zwang, die Arbeitsplätze den auch mittelfristig flauen Absatzchancen anzupassen. Auch mit der dafür notwendigen Sozialplan-Vorsorge erklärt der Vorstand das 1982 "stark negative wirtschaftliche Ergebnis", für dessen Ausgleich insbesondere 5,2 Mill. DM Sonderertrag aus aus-zulösender Pensionsrückstellung herangezogen wurden. Nur mit Sondererträgen schaffte man auch 1981 gerade noch 0,25 Mill. DM Organschaftsgewinn. Und nur dank Garantievertrag erhalten die freien Aktionäre (3 Prozent von 24,2 Mill. DM Aktienkapital) noch ihre Min-destdividende von 6 Prozent.

Bei 504 (531) Mill. DM Umsatz gab es 1982 – von massiver Kurzarbeit begleitet – Versandrückgänge um 14,6 Prozent auf 170 000 t Elektroblech und um 11,5 Prozent auf 200 000 t Feinblech. Nennenswert Besseres sieht der Vorstand für diese zu mehr als der Hälfte exportierten Hauptprodukte auch 1983 noch nicht. Hingegen konnten dank Rückhalt an den Großaktionären die Sachinvestitionen bei nur noch 11,8(12,5)Mill. DM Abschreibungen auf 38,3 (12,3) Mill. DM gesteigert werden – dies vornehmlich durch den "Rationalisierungsbau" einer neuen Kaltwalzanlage. Einigermaßen günstig hielt sich 1982 mit wiederum 7400 t der Stahlformguß – doch auch hier ohne Aussicht auf volle Kapazitätsauslastung in 1983.

NESTLÉ-DEUTSCHLAND / Umsatzrendite gehalten

## Konsequente Markenpolitik

strie muß sich auf ein hartes Jahr 1983 einstellen." Diese Erwartung nach einem schwachen Jahresaufnach einem schwachen Jamesautakt für die gesamte Branche begründet Gerhard Rüschen, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Nestlé-Gruppe Deutschland
GmbH mit der leicht sinkenden
Bevölkerungszahl und einem praktisch nicht mehr auszuweitenden
Pro-Kopf-Verbrauch an Nahrungsmitteln

Das von der Branche angestrebte "qualitative Wachstum" wird auch in diesem Jahr, wie schon im Vor-jahr, durch die allgemeine Einkommensentwicklung gebremst. "Der Wettbewerb wird sich daher – bei weiter fortschreitender Konzentration und Erstarkung im Lebensmittelhandel - abermals verschär-

Nestlé selbst will auch angesichts dieser erwarteten Entwicklung an konsequenter Markenpoli-tik festhalten ("Herstellermarken tik festhalten ("Herstellermarken gegen "no names" setzen"); die Preise möglichst im Zaum halten ("Preiswürdigkeit spielt für die Be-hauptung der Markenartikel eine wachsende Rolle") und mit Inno-vationen Kaufanreize schaffen. Mit diesen Strategie will Nactlé im gen dieser Strategie will Nestlé im ganzen Jahr eine "leichte" Umsatzstei-gerung erzielen und rechnet dann auch mit einem wiederum befriedi-

genden Geschäftsergebnis. Für 1982 weist die Nestlé-Gruppe Deutschland einen Jahresüber-

INGE ADHAM, Frankfurt schuß von 80,4 (i. V. 77,8) Mill. DM
"Die deutsche Ernährungsinduaus und konnte damit die Umsatzrendite auf 2.5 Prozent halten, Dahinter steht bei einer Umsatzsteigerung um 3,4 Prozent auf 3208,9 Mill. DM (bereinigt um die nicht mehr in die Konsolidierung einbezogene Süddeutsche Verlagsan stalt Ludwigsburg) viel Arbeit an innerbetrieblicher Wirtschaftlich

RIVIN SUMMERS A wonites selle High day dritte Jahr der Monsolia High der Monsolia High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der High der High der High der High der High der Hight der High der Hight der High der Hight der High der High der High d

aus butter wer

ausgestraties wer gemen beiden Jenne ( gemensaktien von gen Jeweis 5 Prozen

uch das laufer de Gesc

ach das laurende Great Amederein Sites Erge Amederein Sites Erge Saf Kuhnan voratis. Amedingensen hätten

MW / Kontrollies

Von eine

DANKWARID SEITZ

ger guter Jahre einen gehlüsse vorlegen kö

wr uns dennoch und Eber withen. Unstandsver imhem. Vorstandsver Bayerischen Mot

g BMW. München.

mhertes Washistum in

an Jahren. Für 198 is daß BATW erstmal

9000 Autos bauen un

Angesichts der weitw hand antiener den Na

mersten vier Monate

fedeutschen Automok he Produktion um 7 F aw um Prozent

manier, seigt sich von

mersichilie ... daß c

ach erreion: wird. D

st wird dann erstmals ma 10 Mrs DM durch agr deuther darübe:

kmzem sollen es rund

Ganz so free willing.

OB EI

Ob Sie sich Z

sind. Ob Sie sie einem alten Co

etwas frühstüc Flughafen müs vorbereitet. Da

hinter. Führenc

Atmosphäre. E

elegante, von (

Menheum danstellt, is millerte Wachsturm" b

Bestände und Fremdkapital wurden abgebaut (der Zinsauf-wand der Gruppe sank um 8 auf 17 Mill DM). Als bedeutendsten Kostenfaktor nannte Rüschen bei der Vorlage des Geschäftsberichts für 1982 die Rohstoffkosten (1393,2 Mill. DM), die sich in etwa parallel zum Umsatz entwickelt hätten. Die Personalkosten (609,45 Mill. DM) nahmen um 2,6 Prozent zu, obwohl die Beschäftigtenzahl zum Jahres-ende mit 11 738 Mitarbeitern um ende mit 11 738 Mitarbeitern um 5,4 Prozent unter dem Vorjahresstand lag. Der Abbau ist im wesentlichen Folge der Ausgliederung der Süddeutschen Verlagsanstalt, betonte Rüschen; im übrigen sei die Fluktuation zum Abbau von Personal genutzt worden, die Zahl der Ausbildungsstellen habe man gleichzeitig um 8 Prozent aufgestockt.

Investiert wurden 94,6 (102,7)
Mill DM (der Rückkgang ist Folge
von Projektverzögerungen) bei
97,9 (90,2) Mill DM Abschreibungen. Der Cash-flow wird mit 178,3 (168) Mill. DM angegeben.

O & K / Verlust konnte weiter abgebaut werden

## Nun reicher Auftragssegen

J. GEHLHOFF, Düsselderf Zweimal schon habe man die ohnehin mit zweistelliger Prozentzahl geplante Zuwachsrate der Produktion inzwischen erhöhen müssen. Um 111 Prozent höher als vor Jah-resfrist liege im ersten Quartal 1983 der Auftragseingang im Produkt-bereich Hydraulikbagger. Der im Herbst 1982 durch die (bis Jahre-sende befristete) Investitionszulage habe sich hier wie im Gesamtgeschäft nicht als Strohfeuer erwiesen. Denn über den gesamten Pro-duktfächer hinweg liege nun in diesem Quartal der Auftragsein-gang um 55 Prozent über dem zeitgleichen Vorjahresniveau.

So Schönes meldet Vorstands-sprecher Karl Heinz Siepe von der Dortmunder O & K Orenstein und Koppel AG, die sich mit dem Haupterzeugnis ihrer breiten Produktpalette als "weitweit führender Baggerhersteller" sieht. Dazu mit der Vorlage des 1982er Abschlusses (HV am 24. Juni) einen trotz Geschäftsrückgangs und dank Rationalisierungs-Roßkur doch schon deutlichen Aufstieg aus dem tiefen Verlustgraben der letzten Jahre. Der wiederum durch Rücklagenplünderung auf nun noch 2,5 Mill. DM ausgeglichene Jahresverlust minderte sich bei 10,1 (46,9) Mill DM

Er wird allerdings auch 1983 whil erst gegen Null tendieren. Die Eigentümer von 90 Mill. DM Ak-tienkapital (darunter die Hoesch AG mit 50 Prozent und der Frankfurter AGIV-Mischkonzern mit mehr als 25 Prozent) sind noch nicht am Ende ihrer dividendenlosen Jahre. Zumal bei O & K auch noch ein steuerlicher Verlustvor-trag von circa 100 Mill. DM zu nutzen ist. Doch nahe der Endsta-tion in der Umstrukturierung sieht sich der Vorstand. Die Belegschaftszahl wurde mit Verzicht auf unrentable Produktionen und Konzentration auf die jeweils be-sten Betriebe von der 1979 erreichten Spitze von 8859 (ohne Lehrlinge) bis Ende 1982 auf 6453 abgebaut und soll bis Ende 1983 noch

auf 6000 sinken. Nur mit Maßen ist das offenbar Nur mit Maßen ist das offenhar unter sozialpolitischem Aspekt ein schlimmer "Härtetest". Denn immer noch einigermaßen verblüfft registriert nun der Vorstand bei der Schließung des Werkes Hagen zugunsten der da im Berliner Werk konzentrierten O & K-Produktion, eine längst nicht mehr neue Erfah. eine längst nicht mehr neue Erfah-rung: Einigen Hundert Hagener Beschäftigten schien der nur 20 Autominuten kostende Weg zum angebotenen Ersatzarbeitsplatz in Dortmund unzumutbar weit – und

ALTANA / Zuwachs getragen vom Inlandsgeschäft

## Ertrag noch erfreulicher

JOACHIM WEBER, Bad Hemburg Hans Graf von der Goltz, Vor-standsvorsitzender der Altana Industrie-Aktien und Anlagen AG, Bad Homburg, ist auch für das Jahr 1983 "zuversichtlich, befriedi-gend weiterzukommen". Der Ver-lauf der ersten vier Monate stützt solchen Optimismus: Der Welt-umsatz des Pharma- und Diätetik-konzerns wuchs um fünf Prozent auf 442 Mill. DM, ausschließlich getragen vom Inlandsgeschäft mit plus elf Prozent. Die Auslandsumsätze gingen – freilich nur durch die Währungsverschiebungen – um ein Prozent zurück.

Im vergangenen Jahr hat die Altana ihren Umsatz weltweit um sie-ben Prozent auf 1,26 (1,22) Mrd. DM gesteigert, damals allerdings überwiegend im Auslandsgeschäft. Während der Inlandsumsatz "nur" um vier Prozent auf 648 Mill. DM stieg, kam das Ausland mit 611 Mill. DM auf ein Plus von neun Prozent. Alle Umsatzzahlen sind "vergleichbar" gerechnet, nach-

dem die Sorgen-Tochter Wildfang GmbH aus dem Konsolidierungs-kreis ausgegliedert und unter die Betriebsführung der Aluteam-Gruppe, Mayen, gestellt wurde. Nachdem die damit verbunde-nen Sonderauftwendungen verslege.

nen Sonderaufwendungen verkraf-tet sind, stellt sich auch die Ertet sind, stellt sich auch die Er-tragsrechnung noch erfreulicher dar als gewohnt. Der Jahresüber-schuß des Konzerns stieg um 13 Prozent auf 38,3 (33,9) Mill. DM, aus denen den Aktionären eine Divi-dende von 9,50 (9) DM je 50-DM-Aktie angeboten wird. Ohne die Sonderbewegungen stellt sich das Ertragsbild etwas moderater dar: Der DVFA-Gewinn je Aktie ging auf 20 (21,20) DM zurück, der Cash-

flow stagnierte bei 70 Mill. DM. In die Sachanlagen investierte die 6550 (5830) Mitarbeiter starke Gruppe 61 (58) Mill. DM bei Abschreibungen von 26 (25) Mill. DM. In diesem Jahr soli das Volumen noch einmal auf 75 Mill. DM bei etwa 40 Mill. DM Abschreibungen ausgeweitet werden.

HEIDELDRUCK / Wende fand noch nicht statt

## Kräftige Vorsorge ist alles

JOACHIM WEBER, Heidelberg Daß die Frage nach dem Ertrag Daß die Frage nach dem Ertrag einen Unternehmensvorstand zu Heiterkeitsausbrüchen reizt, ist selten geworden. Bei der Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg, ist es noch möglich: Trotz der auch hier spürbaren weltweiten Konjunkturprobleme hat das Unternehmen 1982 mit 92 (105) Mill. DM Jahresüberschuß immer noch 8,8 (10,2) Prozent vom Umsatz netto verdient.

noch 8,8 (10,2) Prozent vom Umsatz netto verdient.

Der Rückgang, der sich im Betriebsergebnis von 206 (251) Mill.

DM (minus 18 Prozen) und im Ergebnis je Aktie von 84 (118) DM (minus 29 Prozent) noch augenfälliger zeigt, hat mehrere Ursachen. Zum einen bedeutete die Steigerung der Umsätze um 1,7 Prozent auf 1,05 (1,03) Mrd. DM bei durchschnittlichen Preiserhöhungen von gut 3 Prozent einen realen Rückgang des weltweiten Geschäfts.

Zum anderen drückte die Bran-

Zum anderen drückte die Branchenmesse Drupa mit einem Aufwand von etwa 7,5 Mill DM das
Ergebnis ebenso wie der Planungsaufwand für eine neue Werksanlage in Amstetten oder die auf 74 (58)
Mill DM gestiegenen Abschreibungen. Zudem entstanden durch
Veränderung der mathematischen Veränderung der mathematischen Basis einmalig erhöhte Pensionsrückstellungen von 19 (13) Mill DM. Die für die Jahre 1983 bis 1985 geplanten Investitionen von insge-samt mehr als 570 Mill. DM, die überwiegend für Amstetten anfal-len werden bissen sach Til 1841. len werden, liegen noch über denen der vergangenen sieben Jahre von 540 Mill DM

Für das Riesenprojekt wurde be-reits kräftig vorgesorgt: Zu einer Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr auf 120 (100) Mill. DM, die je Jahr auf 120 (100) Mill. DM, die je zur Hälfte aus Gesellschafts- und aus Gesellschaftermitteln (direkter und indirekter Hauptaktionär: RWE) bestritten wurde, kam noch eine Aufstockung der Rücklagen um 56 Mill. DM auf 376 (320) Mill. DM. Der "vorbeugende" Charakter solcher Maßnahmen wird an der Entwicklung der liquiden Mittel von nun 258 (193) Mill. DM deut-lich.

men, dem ein Auslandsanteil von 83 Prozent eine breite regionale Basis und etliche Risiken beschert, Basis und etliche Risiken beschert, hat sich für 1983 vorsichtig auf den Vorjahresumsatz eingestellt. Zwar brachte die Investitionszulage im November/Dezember 1982 das Dreifache des normalen Auftragseingangs. Doch "die Wende im deutschen Druckereiweren hat

Das 6800-Mitarbeiter-Unterneh-



# In International Banking the A comes first.

Das A von ABECOR. Denn ABECOR ist die größte Bankenvereinigung der Welt: eine Gruppe von neun führenden europäischen Banken mit einer Gesamt-Bilanzsumme von mehr als 400 Milliarden US-Dollar. ABECOR ist ein wichtiges Bindeglied zum internationalen Markt. ABECOR - überall da, wo Sie uns gerade brauchen.

ABECOR bietet Ihnen und Ihren internationalen Geschäftspartnern die Leistung einer weltweit starken Organisation, die sowohl an Ihrem Heimatort als auch international flexibel und kapitalstark ist. Die Mitgliedsbanken von ABECOR sind in 120 Ländern mit 12.800 Geschäftsstellen vertreten.

ABECOR - schnell, flexibel, individuell. Ob internationales Know-how, individuelle Beratung oder schnelle, detaillierte Information -

der weltweite ABECOR-Service bietet Ihnen das alles. Und immer an Ort und Stelle.

Die ABECOR-Partnerbanken:

Algemene Bank Nederland

Banca Nazionale del Lavoro

Banque Bruxelles Lambert

Banque Nationale de Paris Barclays Bank

(HYPO-BANK), München

Österreichische Länderbank

Banque International à Luxembourg Banque de la Société Financière

Bayerische Hypotheken-

und Wechsel-Bank AG

Dresdner Bank AG

Européenne

Dresdner Bank und HYPO-BANK sind Ihre ABECOR-Partner in der Bundesrepublik Deutschland.

DEUTSCHE LUFTHANSA / Drittes Jahr der Stagnation im Weltverkehr ausgezeichnet überstanden

## **Markenpoli** schuß von 80.4 (V. III.) aus und konnte de V. III. aus und konnte de V. III. rendire auf 2.5 planide hunter steht bei one ke gerung um 2.4 planide Meh. DM (bereinig me mehr in die Konsolden zogene Suddeutsche ke innerheitrieblicher inte keit. Bestände Mit "Faktor Glück" zum positiven Ergebnis

#### ERWIN SCHNEIDER, Köln Das wohlbestellte Haus der Deutschen Lufthansa AG, Köln, hat auch das dritte Jahr der Stagnation im Weltluftverkehr ausgezeichnet überstanden. Im "erfolg-reichen Jahr der Konsolidierung",

Bestande

Bestande und wurden abgebaut ihr wurden abgebaut ihr wurden abgebaut ihr wurden der Gruppe satt auf sterfaktior nannte Riesell 1982 die Rosenfaktion 1982 die Rosenfaktion und Umsatz entwickeit in der Retronalkosten 1986 anderen 1986 andere

Personal communication of the personal known of 1900 for the personal in 1900 for Abban to Stand in 1900 for Abban to Stand in 1900 for Abban to Stand in 1900 for Abban to 1900 for the personal known of 1900 for the 1900 for th

nai genung worden ge

gleichte tig um 8 Pm

gen. Der Cash-flow windt

(168; Mail DM angegebe

iter abgebaut werden

Luftragssegg

Er wird allerding as word erst segen Null and Eigenrinner von 30 MB

tienkanta idatumer del

Henkapita: Toleranier det AG mit 50 Prozent und bi furrer AGIV Mischkone mehr als 25 Prozent m

nicht am Ende merdine

sen Jahre Zumal bei Oli

noch ein steileiten fer

trag von circa 100 Mil

nutter is Doch nahedet

bon in der Umstrukture

sich der Verstand De

Serial Section woulde ma Fee

unrecuesie Produkting

Kommentration auf die me

sien Beinebe von der ine

ten Spitze von 3659 johnek

ger bir Ende 1980 auf fig.

Dunt in soll bis Enge IS

Erite" - Cial point schem les schlichtter Hartetest le

mer nert einigemaßerg registment num der Vorse

der Schut bung des Weits:

augunkter berkeim Beier

konzoninerten û & Kêre e ne lungaa nuni melutej rung: Einigen Hudes E. Beschaftigten sauer 200 Automouter, kosenie Iș atigete teret. Etsezanese Danier in a unaumutoure day Armetrianski t

Nur mit Maden in de é

auto constant

attractions.

gen vom Inlandsgeschil

rfreulicher

der die Sitzen Tochk L Grit Hilaus dem Komie

स्तित्वात अन्य अन्य अन्य आर्थ प्र

Bun talana Mil Strander de dans E

the same stone satisfies

Transfer recurs took of gran for Decima

Protest of the 35 9 Mg

Antie a gereien and &

Der D. F.A. Gewine 18 18

the 855 and Make

In the service of the Breches C. L. Mariell

fand noch nicht stall

orge ist alle

a Part

Elwas moder

Ausb.dur. Assiellen

so Heinz Ruhnau, der nach einigen von außen an das Unternehmen herangetragenen Turbulenzen im Juni 1982 Herbert Culmann als Vorsitzender des Vorsiands ablöste, weist das Unternehmen einen Blisnzgewinn von 45 (5,6) Mill. DM aus. Er soll als Dividende von 5 Prozent auf das Grundkapital von 900 Mill. DM (74,3 Prozent davon hält die Bundesrepublik Deutschland) ausgeschüttet werden. Für die letzten beiden Jahre waren nur die Vorzugsaktien von 111 Mill. DM mit jeweils 5 Prozent bedient

Auch das laufende Geschäftsjahr soll wieder ein gutes Ergebnis bringen, sagt Ruhnau voraus. Die Rahmenbedingungen hätten sich 1983,

das der Lufthansa-Chef wegen der Einführung des neuen Airbus A 310 ein "Jahr der Innovation" mit geplanten Investitionen von 810 Mill. DM nannte, weitgehend günstig entwickelt. So fiel das 1. Quartal mengenmäßig und wirt-schaftlich wieder besser aus als die ersten drei Vorjahresmonate. Zum erstenmal seit sieben Jahren wur-de im Monat März wieder ein Gewinn erzielt.

Im erwartet normalen positiven Jahr war zwar das Streckenergebnis mit 113 Mill. DM immer noch negativ, konnte aber um 64 Mill. DM verbessert werden. Wie Finanzchef Günther Becher erklärte, sind darin noch rund 100 Mill. DM kaum ausrottbare Währungsverluste enthalten. Das Ergebnis der an-deren Betriebsleistungen stieg dagegen weiter auf 146,4 (108,8) Mill. DM, so daß der Betriebsgewinn 33 Mill. DM erreichte nach einem Betriebsverlust von knapp 69 Mill. DM im vergangenen Jahr. Das betriebsneutrale Ergebnis trug zum Gewinn nur "normalisierte" 12,1 (74,3) Mill. DM bei. Ruhnau wies auch auf den Faktor Glück hin, der zum positiven Ergebnis beigetragen hatte. So stieg der Preis für den Liter Treib-stoff unter Plan nur um einen Pfennig. Insgesamt konnte der Anstieg der Aufwendungen auf 4,3 Prozent begrenzt werden, die Gesamterträ-ge stiegen dagegen um 4,8 Prozent und erreichten erstmals 8,1 Mrd. DM. Die Erlöse aus dem Streckenverkehr betrugen 6,8 (6,3) Mrd. DM, die Aufwendungen in diesem Be-reich nahmen auf 6,9 (6,5) Mrd. DM zu. Die Produktionsleistung der Lufthansa stieg um 8,8 Prozent und war im wesentlichen bedingt

Boeing 747-Frachters.
Obwohl das Ergebnis im Vergleich mit der internationalen Kon-kurrenz als gut bezeichnet wird, beklagte Becher dennoch die "marginale Umsatzrendite" von nur 0,6 Prozent. "Aber das muß im Luftverkehr wohl so sein", meinte

durch den Einsatz eines zweiten

er. Becher wies aber darauf hin, daß die Finanziage beachtlich ver-bessert worden sei durch die Normalisierung der Investitionen von 1200 auf 463 Mil. DM und den beachtlich von 488 auf 607 Mill. DM verbesserten Cash-flow. Demge-genüber wurden die Abschreibungen auf 561 (482) Mill. DM erhöht.

Sorge bereitet der Lufthansa die Eigenkapitalquote von nur 28 Prozent "Wir streben aber 30 Prozent an", erklärte Becher, der ankün-digte, daß der Vorstand eine Kapitalerhöhung um 300 Mill. DM plane, "irgendwann zu einem günsti-gen Zeitpunkt, wenn der Aktionär wieder bei Kasse ist".

Behauptet hat sich die Lufthansa 1982 auf den Märkten Passage und Fracht. So stieg der Marktanteil im internationalen Luftverkehr weiter an. Zuwachsraten gab es allerdings nur in Fernost (plus 14) und in Nahost (plus 21 Prozent). Im Frachtbereich liegt der Marktanteil beim grenzüberschreitenden Ver-kehr bei knapp 50 Prozent.

BMW / Kontrolliertes Wachstum eingeplant, denn bei der Produktion längst die Kapazitätsgrenzen erreicht Investien wurden M Mit DM der Rücklang von Proteinverzogen 97,9 (3/12) Mill DM Alex

## Von einer wahren Auftragsflut überrollt

DANKWARD SEITZ, München "Auch wenn wir für unser Ge-schäftsjahr 1982 nach einer langen Kette guter Jahre einen der besten Abschlüsse vorlegen können, dür-fen wir uns dennoch jetzt nicht ausruhen." Und Eberhard von Kuenheim, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Motorenwerke AG (BMW), München, zeigt auch gleich die Marschrichtung: "Kontrolliertes Wachstum in den nächsten Jahren." Für 1983 bedeutet dies, daß BMW erstmals mehr als 400 000 Autos bauen und verkau-

fen will. Angesichts der weltweit und im Inland anziehenden Nachfrage in den ersten vier Monaten, in denen die deutschen Automobilhersteller ihre Produktion um 7 Prozent und BMW um 3 Prozent ausweiten konnten, zeigt sich von Kuenheim zuversichtlich, daß dieses Ziel auch erreicht wird. Der AG-Umsatz wird dann erstmals die Marke von 10 Mrd. DM durchstoßen und sogar "deutlich darüber" liegen; im Konzern sollen es rund 13 Mrd. DM

sein. Ganz so freiwillig, wie es von Kuenheim darstellt, ist das "kon-trollierte Wachstum" bei BMW allerdings auch nicht. Da kann die große Freude, daß die neue 3er-Reihe am Markt besser als erwartet angekommen ist und daß auch für die 5er-Reihe eine unverändert hohe Nachfrage besteht, nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Jahr 1983 noch besser werden könnte, wenn in der Produktion nicht längst die Kapazitätsgrenzen erreicht wären.

Eine wahre Auftragsflut muß über BMW in den ersten Monaten 1983 hereingebrochen sein. Zweistellige Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei allen Modellen, 20 Prozent höhere Zulassungszahlen bis Ende April und eine Steigerung des Marktanteils von 5,7 auf 6,6 Prozent lassen dies nur erahnen. Bei der 3er-Reihe liegt der Auftragseingang nach An-gaben von Kuenheims bald um 100 Prozent über dem Vorjahresniveau, obwohl die Neuen noch nicht in allen Exportländern zu haben sind. Und der neue Dieselmotor, der schon heute auf großes Interesse stoße, könnte nochmals einen Nachfrageschub bringen. Diese Entwicklung verdeutlicht auch, wie dringend das geplante 6. BMW-Werk in Regensburg benötigt wird,

mit dessen Bau in wenigen Wo-

chen begonnen wird, und das im Herbst 1986 die Produktion aufnehmen soll.

Keine großen Sorgen dürfte es daher bereiten, wenn sich, wie von Kuenheim ausführte, 1983 der Export der deutschen Automobilindustrie gegenüber dem hohen Ni-Vorjahres abschwächen wird. Viel bedenklicher erscheint ihm hingegen der weltweit zunehmende Protektionismus. Für die deutschen Hersteller, die mehr als zur Hälfte auf den Export angewiesen seien, ergäben sich hieraus er-hebliche Risiken.

Um für die Zukunft noch besser gerüstet zu sein, wurde wiederum erheblicher Wert auf die innere Stärkung des Unternehmens gelegt. Aus dem Ertrag wurden nicht nur 90 (55) Mill. DM den offenen Rücklagen zugewiesen, sondern auch mit 106,8 (28,7) Mill. DM erheblich mehr in den Sonderposten mit Rücklagenanteil eingestellt. Zum anderen mußten die um 30,2 Prozent auf 615,8 Mill. DM gestiegenen Abschreibungen auf Sachanlagen erwirtschaftet werden. Bei dem unverändert hohen Investi-tionsvolumen von 752,5 Mill. DM war dies sicherlich auch notwen-

dig, zumal es auch in diesem Jahr wieder 700 bis 800 Mill. DM sein

|                                                   | ~                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 629,4                                          | +21,7                                                                                                                                               |
| 9 371,6                                           | +19,8                                                                                                                                               |
| 61,1                                              | (55,7)                                                                                                                                              |
| 378 769<br>30 554<br>377 664<br>246 886<br>30 388 | + 7.7<br>- 7.7<br>+ 8.2<br>+ 27.3<br>- 6.4<br>- 6.5                                                                                                 |
| 752,5                                             | - 7,7                                                                                                                                               |
| 1 426,9                                           | +36,6                                                                                                                                               |
| 987,0                                             | +39,5                                                                                                                                               |
| 4 626,1                                           | +17,0                                                                                                                                               |
| 600,0                                             | +20,0                                                                                                                                               |
| 1 451,3                                           | +20,8                                                                                                                                               |
| 200,0                                             | +37,9                                                                                                                                               |
| 10                                                | (9)                                                                                                                                                 |
|                                                   | 9 371,6<br>61,1<br>378 769<br>30 554<br>377 664<br>248 286<br>30 338<br>20 084<br>752,5<br>1 426,9<br>987,0<br>4 626,1<br>600,0<br>1 451,3<br>200,0 |

(DM)<sup>2</sup>) Beschäftigte<sup>2</sup>) 1) Konzern: 1 354,8 (883,4) Mill. DM; 2) nach DVFA; 1) Konzern: 47 466 (44 648)

DAIMLER-BENZ / Nach Blitzstart mit der Kompaktklasse kommt neuer Diesel

## Dank Exportwind gut gefahren

WERNER NEITZEL, Stuttgart Während am konjunkturellen Wahrend am konjunkturellen Automobilhimmel im vergangenen Jahr allenthalben grelle Blitze zuckten, hat Daimler-Benz in gewohnter Weise praktisch unbehelligt seine auf stetiges Wachstum ausgerichtete Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Mit dem Exportwind im Rücken avancierte das Stuttgarter Unternehmen zur um-Stuttgarter Unternehmen zur umsatzstärksten deutschen Automo-bilfirma und blieb darüber hinaus das ertragsstärkste Unternehmen, wie Vorstandsvorsitzender Ger-hard Prinz nicht ohne Stolz fest-

stellt. Ein wesentlicher Ausgangsounkt für diese bemerkenswerte Stetigkeit in der Kraftentfaltung ist zweifelsfrei die breite Produktbasis und ihre vielfachen Ausgleichsmöglichkeiten im Konzern. Schwankungen werden nicht nur zwischen der erweiterten Pkw-Palette und dem Nutzfahrzeug-Pro-

gramm abgefordert, dies geschieht auch strukturell zwischen AG und Konzern, wie außerdem die weite regionale Streuung der Märkte ein wichtiger Faktor ist.

Aus den inzwischen stark verbesserten Zulassungszahlen am deutschen Markt schließt Prinz auf eindeutige Anzeichen für einen Autofrühling. Daimler-Benz verbuchte in den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres 1983 bei den inländischen Zulassungen 7 (Branche: 6) Prozent mehr Pkw und 9 (Branche: 8) Prozent höhere Zulassungen.

Einen Blitzstart hatte die neue Pkw-Kompaktklasse 190. Seit Markteinführung im vergangenen Dezember bis einschließlich April dieses Jahres lieferte Daimler-Benz über 20 000 Fahrzeuge dieses Typs im Inland aus. Auftragseingang und -bestand lägen bisher über den Produktionsmöglichkeiten. Als durchschnittliche Lieferfrist werden drei Monate genannt. In wichtige Auslandsmärkte wird das Modell im Verlaufe der nächsten Monate eingeführt. Zur diesjährigen Frankfurter IAA wartet Daimler-Benz auch mit einer Diesel-Version des 190 auf, die im Frühjahr 1984 auf den deutschen Markt kommen soll.

Für das Jahr 1983 ist die Produktion von über 105 000 Fahrzeugen der 190er Reihe geplant, wobei das Sindelfinger Werk bereits an der Kapazitätsgrenze fährt. Der Serienanlauf im Werk Bremen soll zum Jahreswechsel einsetzen. Auch bei den Pkw-Reihen der Mittelklasse (200 D bis 280 TE) bestehe

eine stabile Nachfrage mit einer Lieferzeit zwischen drei und fünf Monaten. Insgesamt wird Daimler-Benz seine Pkw-Produktion im laufenden Jahr weiter auf 470 000 Einheiten steigern, wovon über 110 000 Stück auf die S- und Sonderklasse entfallen.
Bei der Nutzfahrzeug-Produk-

tion, die dem verminderten Exportgeschäft angepaßt wurde, bie-ten gewisse Lichtblicke die gestiegene Auslandsnachfrage nach leichten Transportern und auch die bessere Auslastung des Mannheimer Omnibuswerks.

In der stark vom Export getrage nen Geschäftsentwicklung des Berichtsjahres 1982, das einen Anstieg des Konzernumsatzes um 6,1 Prozent (etwa die Hälfte davon re-al) auf 38,9 Mrd. DM brachte, schob sich im Gegensatz zu früheren Jah-ren der Pkw-Umsatz mit 18,7 (16,6) Mrd. DM stark nach vorn und bestritt damit allein das Umsatzwachstum. Demgegenüber blieb der Nutzfahrzeug-Umsatz bei 18,9 Mrd. DM praktisch unverändert. Im Pkw-Sektor, wo sich der Trend zu höherwertigen Modellausfüh-rungen fortsetzte, blieb das Verhältnis von Inlands- zu Auslands-

verkäusen trotz Rekordexport (226 000 Einheiten) mit etwa 50:50 ausgewogen. Bei einem 50prozentigen Diesel-Anteil in der Mittelklasse rechnet man für das laufende Jahr mit einem leichten Abfallen. Auch werde in diesem Jahr noch eine Preisanhebung kommen. Entsprechend der allgemeinen Marktlage mußte Daimler-Benz im

Nutzfahrzeugsektor "in Teilberei-chen einen Gang zurückschalten" (Prinz). Dies betraf Transporter, mittlere Lkw und Omnibusse - in letzterer Sparte wurden deutlich rote Zahlen geschrieben. Nach wie vor unbefriedigende Ergebnisse wurden bei den US-Töchtern Freightliner und Euclid eingefahren. Bei der argentinischen Nutzfahrzeugtochter mußte die Stutt-garter Mutter mit Kapitalerhöhungen stützen (jeweils 100 Mill. DM in zwei Jahren). In Brasilien wurde dagegen trotz drastischer Produktionsdrosselung noch ein Gewinn

Für das glänzende Ergebnis, das erneut das des Vorjahres übertrifft, macht Finanzchef Edzard Reuter zu einem Teil Sonderfaktoren mitverantwortlich und zählt in diesem Zusammenhang das hohe Zinsniveau des vergangenen Jahres, das immer noch auf relativ hohen Touren laufende Nahostgeschäft und die Stärke des Dollar auf.

Auf die grandiose Höhe von 896 (804) Mill. DM kletterte im Konzern allein der Zinssaldo. Das Ergebnis animierte dazu, in der Abdeckung aller erdenklichen Risiken und der Dotierung des Vorsorgekapitals wahre Meisterleistungen zu voll-bringen. Der Nettogewinn verbesserte sich um 9,5 Prozent. Aus dem um 13 Prozent auf 687 Mill. DM gestiegenen Jahresüberschuß wird



eine von 20 auf 21 Prozent erhöhte Dividende zuzüglich eines 2prozentigen Bonus ausgeschüttet. Ferner wird das Aktienkapital um 170 Mill. DM im Verhältnis 9:1 zu pari aufgestockt (HV am 6. Juli). Die Investitionen wurden wiederum voll aus dem Cash-flow finanziert. Für 1983 sind im Konzern 3,4 bis 3,5 Mrd. DM Investitionen eingeplant. Die gut gepolsterte Bilanz der AC weist eine langfristige Anlagendeckung von 192 Prozent aus.

| Daimler-Benz-Konzern  | 1982       | ±%     |
|-----------------------|------------|--------|
| Produktion (Stck.)    |            |        |
| Pkw                   | 458 345    | + 4.0  |
| Nutzfahrzeuge         | 250 079    | - 9.2  |
| Umsatz (Mill. DM)     | 38 905     | + 6.1  |
| davon Auslands-       |            | ,.     |
| anteil (%)            | 65.8       | (63.0) |
| Beschäftigte          | 185 687    | - 1,3  |
| Jahresüberschuß       |            |        |
| (Mill DM)             | 921        | +11,5  |
| in % des Umsatzes     | 2.4        | (2,3)  |
| Nettogewinn 1)        | 1910       | + 9.5  |
| Investitionen         | 3 626      | +16.4  |
| Abschreibungen        | 2 273      | +34.7  |
| Cash-flow 2)          | 3 960      | +13,6  |
| ¹) Gewinn ie Aktie in | n Konzern: | 62.45  |

(57.05) DM (nach Angaben der Verwaltung);

') Dividende plus Erböhung langfristi-ger Rückstellungen plus Zuweisung Rücklagen plus Gesamtabschreibun-

## OB EIN SCHNELLES FRÜHSTÜCK ODER EIN FESTLICHES DINER. HILTON HAT DAS KNOW-HOW

Ob Sie sich Zeit lassen können oder in Eile sind. Ob Sie sich nach dem Essen entspannt einem alten Cognac widmen. Oder rasch noch etwas frühstücken möchten, bevor Sie zum Flughafen müssen. Unsere Küche ist auf alles vorbereitet. Das Hilton Know-how steht dahinter. Führende Restaurants mit besonderer Atmosphäre. Ein gemütliches Eckchen. Oder elegante, von Gourmetkritikern ausgezeichnete

Restaurants. Häufig die besten der Stadt. Etagenservice, auf den Sie sich verlassen können, wenn es auf die Minute ankommt.

Hinter allem finden Sie das Hilton Know-how. Und die besondere Sorgfalt, die uns von anderen unterscheidet.

BUDAPEST. DÜSSELDORF. KARLSRUHE, MAINZ, MÜNCHEN, WIEN.

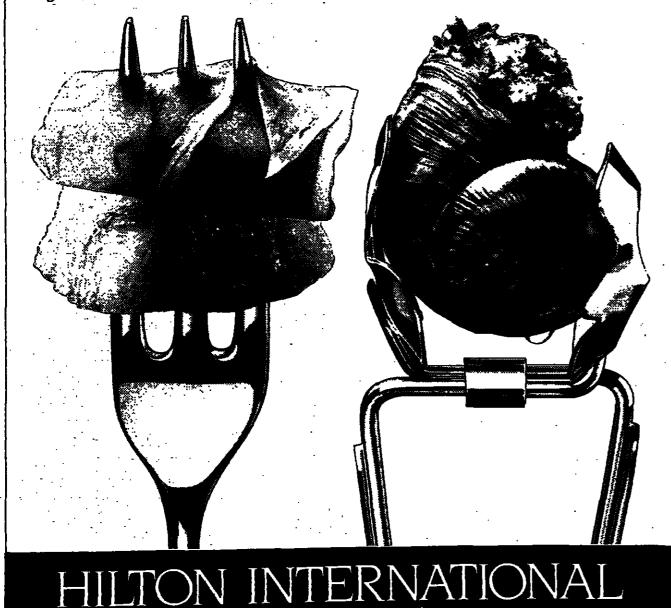

Führend durch Know-how

#### DIE NEUE ALFETTA # INJECTION: VORWÄRTSKOMMEN ERFORDERT PERSÖNLICHKEIT.

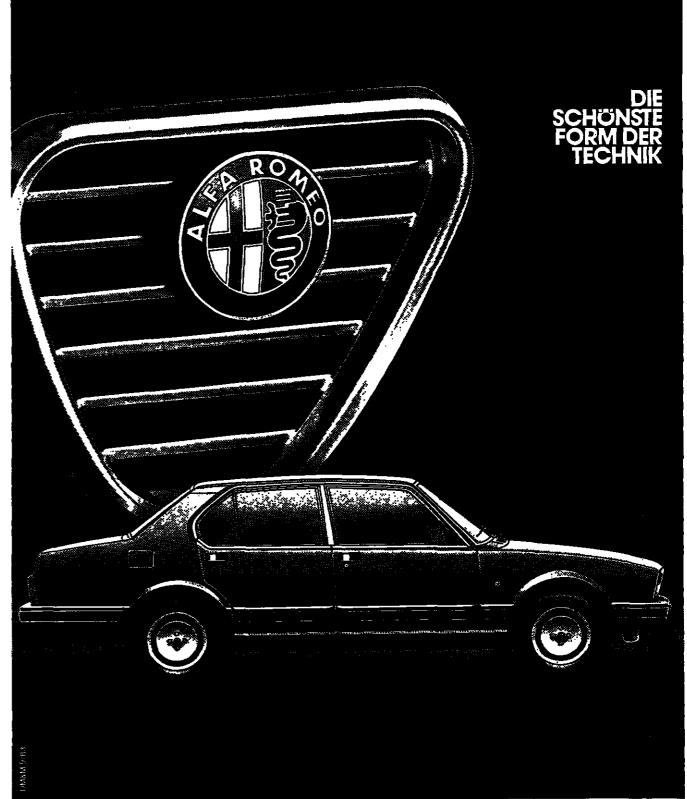

Die Persönlichkeit einer Limousine ergibt sich aus der Summe ihrer Qualitäten. Die neue Alfetta repräsentiert diese Philosophie auf beeindruckende Weise. Innovative Details und ein funktionell-exklusiver Innenraum sowie die neue elektronische Benzineinspritzung (Quadrifoglio-Modell) dokumentieren ihr technisches Format. Aber die neue Alfetta bietet noch etwas Entscheidendes mehr. Die profillerte Sportlichkett und die souverane Persönlichkeit eines Alfa Romeo.

Die Alfetta gibt es als 2.0-Modell oder als technologisch aufwendiges 2.O-Quadrifoglio-Modell. Und erstmalig auch als sportlich-rationelles 2.4-Turbo-Diesel-Modell. Kommen Sie. Erleben Sie die ausgeprägte Persönlichkeit der neuen Alfetta – bel einer Probefahrt. Alfa Romeo empfiehlt 🖼 🕰 🐽 .





WIRTSCHAFTSGIPFEL / US-Inflationsrate gesunken

## "Diesmal gutes Gewissen"

Die USA gehen mit der Vorstellung zum Wirtschaftsgipfel nach Williamsburg, daß die Krise im Finanzsystem noch nicht beseitigt ist. Mit Blick auf Brasilien erklärte Finanzminister Donald Regan in einem Gespräch mit ausländi-schen Journalisten, die Dringlichkeit, Maßnahmen zu ergreifen, habe zwar etwas abgenommen. In den kommenden Monaten könnten aber durchaus noch Probleme auf-

Regan sprach sich dafür aus, die Ausleihbasis der multilateralen Institutionen wie Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank zu verbreitern. Auch das sei ein Thema in Williamsburg. Regan glaubt, daß der Kongreß bis zum Treffen der sieben Staats- und Re-gierungschefs am 28. Mai den amerikanischen Anteil an der Erhöhung der IWF-Quoten und der All-gemeinen Kreditvereinbarungen – insgesamt 8,4 Milliarden Dollar –

Der Minister ließ durchblicken, daß die Treasury notfalls Brasilien mit einem Darlehen aus dem Wechselkurs-Stabilisierungsfonds unter die Arme greifen wird, wenn die Privatbanken die fehlenden 1,5 Milliarden Dollar nicht aufbringen. Regan zeigte sich enttäuscht über

H.-A. SIEBERT, Washington das Verhalten vieler kleinerer Ban-ken, die aus Angst vor Kreditverlusten ihre Zusagen nicht erfüllt haben.

> Donald Regan wies den Vorwurf der Franzosen zurück, das hohe US-Haushaltsdefizit sei schuld an den teuren Krediten. Für diesen Zusammenhang gebe es keinen Beweis. Vielmehr seien die roten Zahlen im japanischen Budget, ge-messen am Bruttosozialprodukt, größer als im Amerika, die Zinsen aben nickleinen Allendings seien die aber niedriger. Allerdings seien die Ersparnisse in Japan nahezu vier-mal so hoch wie in den USA.

> Daß die USA diesmal mit gutem Gewissen dem Gipfel entgegense-hen, unterstrich Regan mehrfach. Im Gegensatz zu Versailles sei die amerikanische Inflationsrate von mehr als sieben auf unter vier Promehr als sieben auf unter vier Fro-zent, der Zins für dreimonatige Certificates of Deposit von rund 14 auf etwa neun Prozent gesunken. Industrieproduktion, Beschäfti-Industrieproduktion. Beschäfti-gung und Verbrauch deuteten in den USA auf eine kräftige wirtschaftliche Wachstumsrate zweiten Quartal 1983 hin. In der Januar-März-Periode habe das Plus real schon 3,1 Prozent betragen. Noch einmal bestätigt hat Regan, daß die USA nur zur Glättung ungeordneter Verhältnisse an den Devisenmärkten intervenieren

#### **PFLANZENSCHUTZ** Inlandsgeschäft

#### unbefriedigend dpa/VWD, Frankfurt

Die Pflanzenschutzindustrie der Bundesrepublik, die mehr als 70 Prozent ihrer Produktion expor-tiert, konnte sich 1982 auf den Weltmärkten behaupten. Wie der Industrieverband Pflanzenschutz e. V., Frankfurt, in seinem Jahres-bericht schreibt, erreichte die Branche einen Exportwert von 3,4 Mrd. DM gegenüber 3,2 Mrd. DM im Vorjahr. Mengenmäßig sank der Export um knapp 9000 auf 141 771 t. Der Rückgang schlug sich auch in der Inlandsproduktion nieder, wo mit 134 000 t knapp 24 000 t weniger als 1981 produziert wurden. Hierfür waren allerdings auch Produktionsverlagerungen ins Ausland sowie geringerer Wirk-stoffbedarf je Flächeneinheit und eine vorsichtigere Vorratspolitik

Das mit 1,1 Mrd. DM stagnierende Inlandsgeschäft bezeichnet der Verband als unbefriedigend. Die im Inland abgesetzte Wirkstoff-menge war mit knapp 31 000 t (Stand Mai 1983) um rund 800 t kleiner als im Vorjahr. Mehr als 11 Prozent ihres Gesamtumsatzes habe die deutsche Pflanzenschutzindustrie 1982 in Forschung und Entwicklung von Produkten inve-stiert. Hiervon entfielen knapp 22

verantwortlich."

KÖNIGSBACHER / Auch 1981/82 gut verdient

## Unverdrossener Preiskurs

Spiegelbild der deutschen Brauwirtschaft, so könnte ein ganzer Wirtschaftszweig aufatmen. Größte Solidität signalisiert auch der Abschluß für 1981/82 (30. 9.). Während der Ausstoß an Getränken insgesamt gehalten werden konnte (1,3 Mill. Hektoliter), ging der Bier-umsatz leicht zurück. Der Markt von Dauner Sprudel und Dunaris Heilwasser wächst weiter (160 000 Hektoliter). Richmodis Kölsch stagniert bei neun Prozent des Ausstoßes und Düssel-Alt bei etwa sechs Prozent. Pils dominiert in der Bierproduktion mit über 80 Prozent, der Ausstoß wächst. In der AG beträgt der Faßbierausstoß 35 Prozent, in der Gruppe 40 Pro-zent (ausschließlich Keg).

Wo der Ausstoß stagniert und der Umsatz um fast 7 Prozent auf 190 Mill. Mark wächst, da wird mit dem Pfennig gefuchst. Die Königs-bacher halten unverdrossen Qualitäts- und Preiskurs. Hans-Joachim Karrich, Vorstandsmitglied des Hauses, spricht von der Bewahrung der traditionellen Werte der "Zunft", in der das Experimentie-ren zum Nachteil der Branche zum Alltag geworden sei.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr von 123 auf 128 Prozent auf Sicherheitsprüfungen. | Mill DM. Eigen- und Sozialkapital

HANS BAUMANN, Koblenz
Wäre die Bilanz der Königsbacher Brauerei AG, Koblenz, das

daran betragen rund 70 Prozent –
eine Seltenheit in der deutschen
Brauwirtschaft. Bei einem Bilanzrewinn in der Gruppe von 3 2 (2 6) gewinn in der Gruppe von 3,2 (2,6) Mill. DM nennt Karrich den Ertrag "zufriedenstellend". Über diese Vokabel kommen die Königsba-

cher wohl nicht hinaus. Die Bilanz der AG weist jedoch wieder den auf die Dividende zugeschnittenen Betrag von 1,9 Mill. Schnittenen Betrag von 1,5 mil.

DM aus. (Man polstert auch in der
Gruppe.) Aus ihm werden wieder 9
Prozent Bardividende (plus Steuergutschrift) auf 21 Mill. DM
Grundkapital gezahlt, das grob zu
je einem Drittel bei den drei Stämmen Knödgen-Simonis, Luise von
Bemberg und der Frau von HansJoschim Karrich liegt. Die offenen Joachim Karrich liegt. Die offenen Rücklagen blieben mit gut 20 Mill. DM unverändert.
Investiert hat Königsbacher mit

11,5 (12) Mill. DM etwas weniger als im Vorjahr. Für 1982/83 sind wieder 12 Mill. DM geplant, unter anderem für einen neuen Flaschen-

keller.
Königsbacher arbeiten mit über 800 Fachgroßhändlern zusammen, obwohl das Unternehmen 16 Niederlassungen unterhält. Der Exportanteil ist gering. Die Zahl der Beschäftigten beträgt unverändert 1106, davon über 70 im Außendienst. Ohne Entlassungen vorzunehmen, ist die Tendenz mit zunehmender Rationalisierung allerdings fallend.

#### WASAG-CHEMIE

#### Ergebnis diesmal ausgeglichen

J. G. Düsseldorf Die seit Jahren im Sanierungsstrudel steckende Wasag-Chemie AG, Essen, kündigt im Vorgriff auf den in der nächsten Woche vorzulegenden Abschluß 1982 (HV am 22. Juni) ein ausgeglichenes Ergebnis an. Dem sollen ab 1983 wieder Gewinne folgen. Diese aber werde man nicht der Wiederaufnahme der Dividendenzahlung, sondern der notwendigen Stärkung des in der Sanierungsphase seit 1980 auf 8,1 Mill. DM dezimierten Eigenkapitals widmen.

Das Auslandsvermögen wurde 1982 ganz auf die Wasag übernom-men und für die Auslandsholdings unter Kapitalherabsetzung "auf das notwendige Minimum" die Li-quidation eingeleitet. Verkraftet werden mußte 1982 auch der Zusammenbruch der Düsseldorfer Heinrich Anlagenbau-Tochter Heinrich Scheven GmbH & Co. KG, deren auf die Wasag überführtes Indu-strieanlagengeschäft 1983 einge-stellt wird. Die Basis für das Verdauen neuer Lasten lieferten die drei Kerngesellschaften Nitro-Chemie (Chemieprodukte), Sythen (Sprengstoffe) und Nigu-Chemie (Chemieprodukte/Sprengmittel).
Nach Verkauf zahlreicher Beteiligungen im Inland wie im Ausland soll dieses Dreigestirn auch die Wasag-Zukunft bestimmen.

The state of the s

Supplied to the supplied to th

Bundesbahn

7a100

THE PARTY OF THE P

\*

·...

N.

Auftragseingang
stark gestiegen

DANKWARD SEITZ, München
Vor dem Hintergrund sich allgemein verbessernder Rahmenbedingungen erwartet die Linde AG,
Wiesbaden, für das Geschäftsjahr
1983 ein leichtes Umsatzwachstüm
(1982 weltweit 3,05 Mrd. DM, AG
2,51 Mrd. DM) und ein befriedigen 2,51 Mrd. DM) und ein befriedigendes Ergebnis. Wie ihr Vorstandsvorsitzender Hans Meinhardt vor der Hauptversammlung in München gestern mitteilte, stieg der Auftragseingang in den ersten vier Monaten 1983 um 22,5 Prozent auf

895,6 Mill. DM.
Getragen wurde diese Entwicklung von dem größten Unternehmensbereich "Anlagenbau und Verfahrenstechnik", in dem die Bestellungen um 59,8 Prozent höher als im Vorjahr waren. Dabei her als im Vorjahr waren. Dabei stand einer Steigerung im Inland um 20 Prozent ein Rückgang aus dem Ausland um 3,9 Prozent gegenüber. Daß der Umsatz mit 697,1 Mill. DM um 21,9 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahreswert liegt, begründete Meinhardt mit der Abrechnung eines Großauftrags im Frühjahr 1982, Bei einer Präsenz von 56,91 Prozent des Grundkapitals (180 Mill. DM) genehmigte die Hauptversammlung nehmigte die Hauptversammlung noch nach kurzer Diskussion mit wenigen Gegenstimmen alle Tage-sordnungspunkte (Dividende un-verändert 9 DM).

Am 17. Mai 1983 verstarb Herr

## Dr. Gerd Hermann Nernst

Der Verstorbene gehörte 24 Jahre der Mobil Oil A.G. an und hat sich in dieser Zeit in hohem Maße Anerkennung und Wertschätzung innerhalb unseres Unternehmens, in wissenschaftlichen Gremien sowie bei unseren Geschäftsfreunden erworben.

Wir verlieren in Herrn Dr. Nernst einen menschlich und charakterlich vorbildlichen, fachlich hochqualifizierten Mitarbeiter.

In großer Trauer nehmen wir von ihm Abschied.

Wir werden ihn stets in ehrender Erinnerung behalten.

Mobil Oil A. G.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 27. Mai 1983, um 11.00 Uhr in der Hauptkirche St. Katharinen, Hamburg, statt. Es liegt im Sinne des Verstorbenen sowie seiner Angehörigen, statt zugedachter Kranz- oder Blumengrüße eine Spende für die Gemeindearbeit an St. Katharinen, Kto. 1280 / 153 659 bei der Hamburger Sparkasse (BLZ 200 305 50), zu richten.

#### **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30 Berlin

(0 30) 25 91-29 31 Kettwig

(0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 02 17 001 777 as d Berlin 01 84 611 Kettwig 08 579 104

#### **Den Rechtlosen:**

## Mitsprache





Spendenkonto: 556-505 Postscheckamt Köln 556 Stadtsparkasse Aachen (BL2: 390 500 00)

#### THE "SHELL" TRANSPORT AND TRADING COMPANY, P. L. C. LONDON Jahresabschluß 1982 Ergebpisrechaung für die Zeit von 1. Januar bis 31. Dezember 1982 243,8 6,3 250,1 Beteiligungen (nicht notiert) an Gesellschaften der Royal Durch/Shell-Gruppe ..... 6.767,5 kvidendenforderungen an Gesellschaften der Royaf Dutch/Shell-Gruppe onstige Forderungen wrzfristige Bankeinlagen 2,0 Verwaltungskosten Körperschaftssteuer auf Zinserträge abzüglich ing zur Verfügung steht 211,9 /cmesuberschuß /on Gesellschaften der Royal Dutch/Shell-Gruppe einbehaltene Gewinne 518.1 An Gesellschaften der Royal Dutch/Shell-Gruppe zu zahlende Beträge..... 41,8 2,3 1,0 Auf Aktionäre entfoliender Teil des Jahres 764,0 rschaftsteuer ndlichkeiten und sonstige Rückstell geltend gemachte Ansprüche auf sschüttung zur Verfügung stehende 245,9 186,0 22,7 268.6 6.793,4 0,1 0,5 gige Vorzugsaktien . 276,2 288,2 en auf Stammoktien zu 25 p. schridende von 9,2 p. . . . . . 101.6 139.2 ous Beteiligungen ..... 6.478,0

#### Dividendenbekanntmachung

6.793,4

Transport and Trading Company, p.l.c., London, vom 1 1983 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 1982 eir Schlußdividende von 12,6 p je Stun auszuschütten, die am 24. Mai 1985 zahlbar ist. Dividenden-berechtigt sind diejenigen Aktionäre, die am 12. April 1983 im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen waren.

Auf die Leistengsscheidverschreibengen der Norddestscher Kassewerste AG über Stemmoktien der The "Shelt" Transport and Trading Company, p.1.c. wird die Schlesdivideade nach Engang gegen Enreichung des Aurschtscheines Nr. 41 ausgezohlt Die Auszahlung erfolgt bei den nachstehenden Zahlstellen nach Maßgabe der gehenden Devisenworschriften in Deutscher Mart, umgerechnet zum jeweiligen Tages-Geldkurs, sotem nicht ausdrücklich eine Gutschrift in £-Sterling gewünscht wird.

Dresdner Bank AG, Hamburg, Dösseldorf, Frankfurt/Main, Minchen, Santhrücken, Bank für Handel und Industrie AG, Berlin, Deutsche Bank AG, Hamberg, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Minchen, Deutsche Bank Berlin AG, Berlin, Bayerische Yereinsbank AG, Minchen,

IL Vorsitzer und Geschoftsführender Dijekto

Schlüßdividende auch bei Hill Samuel & Co. Limited, 100 Wood Street, London KC2P ZAJ, gegen Einreichung des Anrechtsscheines Nr. 41 erheben, wober die Zahlung ausschließich in £-Sterfing erfolgt Entsprechende Formulare sind bei Hill Samuel & Co. Limited erholtlich.

Bank Soar AG, Saarbrücken

Durch den UK-Finance Act 1972 wurde die Quellensteur Durch den UK-Indake Act 1972 wirde die Queitensteuer auf Dividenden von Gesellschaften im Vereinigten König-reich obgeschafft. Dadurch ist der Betrag, der den Ahlo-naten zulließt, der gleiche wie der Betrag der erklarten Dividende. Die Dividende unterliegt für unbeschrankt Steu-erpflichtige (Steuerinlander) der deutschen Einkommen-bzw Körperschaftssteuer.

garituA mi

Dresdner Bank

## Riedel-de Haën

Riedel-de Haën Aktiengesellschaft · Seelze/Hannover

#### Zusammengefaßter Jahresabschluß 1982

#### Bilanz

| Aktiva                      | 1982    | 1981    | Passiva                        | 1982     | 1981        |
|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|----------|-------------|
|                             | TDM     | TDM     |                                | TDM      | TDM         |
| Sachanlagen und immate-     |         |         | Grundkapital                   | 14 000   | 14 000      |
| rielle Anlagewerte          | 42 341  | 42 395  | Rücklagen                      | . 10 435 | 9 225       |
| Finanzanlagen               | 212     | 228     | Rückstellungen                 | 22 887   | 23 125      |
| Vorrāte                     | 51 717  | 52 205  | Langfristige Verbindlichkeiten | 36 550   | 34 300      |
| Forderungen                 | 37 693  | 33 774  | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 46 751   | 47 098      |
| Flüssige Mittel             | 242     | 724     | Bilanzgewinn                   | 1 582    | 1 578       |
|                             | 132 205 | 129 326 |                                | 132 205  | 129 326     |
| Gewinn- und Verlustrechnung |         |         | 1982                           | 191      | B1 <u>-</u> |
| _                           |         |         | TOM TOM                        | TDM      | TDM         |

| <del></del>                       |        | •       | •            |          |
|-----------------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| Gewinn- und Verlustrechnung       | 19     | 82      | 1981         | <u>.</u> |
| •                                 | TDM    | TDM     | TDM T        | DM.      |
| Umsatzerlöse                      |        | 241 243 | 225          |          |
| Bestandserhöhung Erzeugnisse      | 2 075  |         | 1 081        |          |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 2 013  | 4 088   | 2 402 3 4    | 483      |
| Gesamtleistung                    |        | 245 331 | 228 7        | 727      |
| Materialeinsatz                   |        | 119 387 | 110          |          |
| Rohertrag                         |        | 125 944 | 1184         | 409      |
| Übrige Erträge                    |        | 3 127   |              | 513      |
| Gesamtertrag                      |        | 129 071 | 120 9        | 922      |
| Personalaufwendungen              | 69 357 |         | 64 620       |          |
| Abschreibungen                    | 14 700 |         | 11 411       |          |
| Zinsaufwand                       | 5 682  |         | 5 773        |          |
| Steuern                           | 2 266  |         | 2 735        |          |
| alle anderen Aufwendungen         | 35 422 | 127 427 | 34 736 119 2 | 275      |
| Jahresüberschuß                   |        | 1 644   | - 10         | 647      |
| Gewinnvortrag aus Vorjahr         |        | 38      |              | 31       |
|                                   |        | 1 682   |              | 678      |
| Einstellung in freie Rücklage     |        | 100     |              | 100-     |
| Bilanzgewinn                      |        | 1 582   |              | 578      |
|                                   |        |         |              | <b>—</b> |
|                                   |        |         |              |          |

Der Jahresabschluß der Riedel-de Haen AG hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt (Main), erhalten.

Der Jahresabschluß wird in vollständiger Form im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die ordentliche Hauptversammlung vom 19. Mai 1983 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 1982 eine Dividende von 11,- DM je Aktie im Nennbetrag von 100.- DM auszuschütten. Die Dividende wird nach Abzug von 25% Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnanteilscheines Nr. 31 ab 20. Mai 1983 bei der Gesellschaftskasse und den im Bundesanzeiger Nr. 94 vom 20. Mai 1983 genannten Zahlstellen ausgezahlt.

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 6,19 DM je Aktie verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet wird. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und zuzüglich der Körperschaftsteuergutschrift, wenn ein inländischer Aktionär seiner Depotbank eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung seines Finanzamtes vorlegt.

3016 Seelze 1, den 20. Mai 1983

Riedel-de Haën AG Vorstand

Am 25. Juni 1983 findet die ordentliche Hauptversammlung der Firma MOULINEX statt. Der Verwaltungsrat der Firma wird bei diesem Anlaß insbesondere die Ausschüttung einer Nettodividende von 4 FF vorschlagen (identisch mit der im Vorjahr erfolgten), zusätzl. einer bereits an die öffentliche Hand entrichteten Steuer von 2 FF,

## Umsatz 1. Quartal 1983

(in Tsd. Francs) Der Umsatz der Muttergesellschaft und der Gruppe entwickelte sich wie folgt:

| •                                                                                            | 1983      | 1982       | Zuwachs<br>in %           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Umsatz Frankreich                                                                            | 196,4     | 180,6      | + 8.7                     |
| Umşatz Ausfuhr                                                                               | 335,8     | 329.2      | + 2,0                     |
| Umsatz Muttergesellschaft                                                                    | 532.2     | 509.8      | + 4.4                     |
| Konsolidierter Umsatz                                                                        | 628.1     | 604.7      | + 3.9                     |
| Der Umsatz des 1. Quartals 19<br>aktiv. Im Jahresvergleich (Sta<br>Umsatz um 13,3% und um 13 | nd vom 31 | l. 3. 1983 | besonders<br>I) stieg der |

#### Handelsvertreter

 mit Basis in den Großräumen Hamburg/Bremen; ihr Aktionsradius deckt sich etwa mit den PLZ-Gebieten 2 und 3

Sie haben sich spezialisiert auf den Verkauf beratungsintensiver Investitionsgüter und Sie sind ein Profi, der gewinnendes Auftreten mit sachkundiger und sicherer Argumentation ver-

Wir bieten Ihnen die Vertretung unserer Produktpalette an, für die wir den Begriff "isolierende Trennsysteme" geprägt haben. Die Qualität unserer Produkte ist sprichwörtlich.

Interessiert? Dann schreiben Sie bitte an unsere Abt. Marketing unter Darstellung Ihres beruflichen Engagements und mit Ihren persönlichen Angaben.



Otto Sterkel GmbH & Co. Isolierende Trennsysteme Abtellung Marketing Postlach 21 57 7980 Ravensburg

Wenn Sie es eilig haben,

können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104. aufgeben



der sch  $\lambda_{crox~1075}$ 

Der

F - Nr. 116 - Frenag A.

54 620 11 411

ght Die traentliche Hage Dividence von 11 - DM ek en 25 . Kan talentragsiele.

Vorstand

vo: ec:

vertreter

terkel GmbH & Co. ende Trennsysteme and Marketing

re ge -car samssingere .

ch 21 6

Piedenskal

**LINDE** 

| TTVDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F1C110E, 20. 1411 1500 - 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 110-DIE WELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PBS11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | THE STRUCTURE WELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19. 5. 18. 5.<br>F 6 dg/ 77 9/87 95.6 95.75<br>6 dg/ 78 II 7/88 95.6 95.75<br>5% dg/ 77 5/89 95.6 95.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renten geben wei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ter nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 5 18.5<br>F 8 Chem Hills 71 18166 (1817<br>734 Chem Films 71 1872 25 1800 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mein erbessenden kungsmit erbessenden kungsmit er bestenden kungsmit er erwannen kungsmit erbesbergen erwannen kungsbargen erwannen kun | 600.041 189 100.5 700.15<br>600.77 584 100.9 1016<br>75 00.77 84 100.9 1016<br>75 00.78 484 107.4 107.4<br>5 00.78 564 99.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 6 dg/ 77 9487 95.6 95.75 6 dg/ 78 1 788 956 95 95.75 6 dg/ 77 569 96 96.2 8 dg/ 77 569 96 96.2 8 dg/ 78 1 02.35 102.35 102.45 8 dg/ 80 1 80 1 100.8 102.35 102.45 9 dg/ 80 1 100.8 102.35 102.45 100.8 100.8 100.8 100.2 115.3 100.2 115.3 100.2 115.3 100.2 115.3 100.35 100.6 12 282 113.35 113.36 994 60.6 22 762 110.2 110.3 10.3 10.6 62 118.2 100.5 110.3 10.3 100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Am Rentenmarkt zogen die Renditen weiter an. Beson den Papleren mit fünfjährigen Laufzeiten, wo im Handt von 7,75–7,80 Prozent bewilligt werden. Die Haffsung kung in den USA sind weiter gesunken, sind nur sie ka deutsche Zintelveau nach enten bringen, auserdem viden stelgenden Dollarkurs. Öffentliche Anleiken wurzurückgenommen. DM-Auslandsanleihen waren nur ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dert ausgeprägt war dies bei<br>ei unter Banken nunmekr Sätze<br>jen auf eine baldige Zinssen-<br>tin nach Expertenneinung das<br>erstärkt sich die Instation über<br>den bis zu 0.25 Prozentounite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 8 Chem Hüls 71 7-4 Cott: Gern 71 10116 100.57 7-5 Cott: Gern 71 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 100.57 | F 1: SASF 82 40,1 39,1 74, Bayer Fn. 79 37,8 38,80 174 Bayer Fn. 79 37,8 38,80 175 Bayer Fn. 82 44 45 0 69 Charlesgy 75 790 340 Commercial 78 44 45,5 44 134 134 10 Hoserbat 75 174,5 168 FA. 62, 79 41,5 41,5 8 Hoserbat 82 352 342 74 SAFFERS 83 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 5   18 5   19 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 5.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| des Ergeonis Wie en bei vorsitzerder Hens Wie en bei der Hens Wie en bei der Hens Wie en bei der Hens vorsitzerder Hens Wie en bei der Hens vorsitzerder Hens wie der Hens der | Pia dol. 731 3/55 103.55 103.556 7/601.79 4.85 101.25 101.25 774 dol. 79 8/65 102.7 101.7 774 dol. 791 7/55 102.5 103.50 103.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4.Abl. 57- 57- 6 depl. 65 n 78- 6 depl. 72 l 100- 6 depl. 65 c 648 6 depl. 72 l 100- 6 depl. 65 c 648 6 depl. 72 l 100- 78- 78- 78- 78- 78- 78- 78- 78- 78- 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   18. 5.   1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% day 71 100.5G 100.25G 100.25G 7% day fact 71 100.25G 100.25 | 7% Servers B3 [42.7 [42] 6% Wests F 73 [270] [25068  Optionscale then  F 8% BASF 74 m D   141   1416   142   510   87% BASF 74 m D   148   142   510   87% BASE 74 m D   148   142   510   87% BASE 74 m D   148   142   510   87% BASE 75   148   142   143   87% BASE 75   143        | F   Link Legande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.1<br>1.95<br>2.166<br>5.25<br>76<br>20.23<br>19.96<br>90.4<br>21.51<br>4.356<br>10.8<br>10.8                                                                                                                                                                      |
| mensbereich Brößen bei Verfahrensterlich Anlagen Wiesen um 39 An einer Steigenung in der Ausland einer Steigenung in dem Ausland um 39 Angenuber Dau der Umpter Ausland um 39 Angenuber Ausland  | 5 dgl, 77 10.67 55.2 56.25 56.25 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 10.67 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56. | 74. dg. 80 980 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M 5 Lda. Auth. IS 15 676 65,256 6 60. IS 15 65,256 6 60. IS 15 65,256 6 60. IS 17 94 26 94,36 94,36 83% dpl. IC 49 100,256 103,256 8% dpl. IC 49 100,256 103,256 8% dpl. IC 49 100,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 103,256 | 6 dol. Pf 85 818 816 7 dol. Pf 100 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 hwwl 58 59.86 59.256 59.256 50.151 6 fgl. 82 50.161 98.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.165 50.256 50.165 50.256 50.165 50.256 50.165 50.256 50.165 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.256 50.2 | Options anleihen  F 3'4 Carabit, lat 78 m0 DM 1086 1086 1086 137 dgt 78 a0 DM 49.756 131.25 1316 157 m0 \$ 131.25 1316 157 m0 \$ 151.25 1316 157 m0 \$ 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.57 151.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 1327 131.25 | F Banco de Sententate   15T   19.05   F Michigan Robers   1.4     F Banco de Veltage   21.9   19.9   19.9   F Michigan Storper   2.85     F Banco Hap, Amace, 10.9   19.9   19.9   F Michigan Storper   2.85     D Bel Camata   556   556   F Nestha Stard   1.656     F Back & Dacter   54,1   55,8   F Nestha Stard   1.656     F Back & Dacter   54,1   55,8   F Nestha Stard   1.656     F Bostage   7,65   7,3   F Nestha Stard   50,5     F Bostage   14,9   14,9   14,8   H Occ. Petroleum   50,5     M Broban   MI   18,56   19,4   D Oce v. 0, Gret   100T     F Bot   13,6   13,75   F Other Stard   100T     F Bot   13,6   13,75   F Other Stard   100T     F Care Case, 13,4   72,97   F Other Stard   12,97     F Case Case, 13,4   72,97   F Other Stard   15,5     F Case Case, 13,4   15,5   14,4   M v Ottamazes   22,3     F Case Case, 13,4   15,5   14,4   M v Ottamazes   22,3     F Case Case, 13,4   15,5   16,5   M Poster   16,5     D Ch Marington   14,5   15,5   16,5   M Poster   16,5     F Case, Case, 13,5   16,5   M Poster   16,5     D Cart Group   10,5   10,5   10,5   F Proce Acc.   11,5     D Cart Group   10,5   10,5   F Proce Acc.   11,5     M CRA   11,558   7,76   7,6   F Proce Acc.   11,5     D Cart Group   10,5   13,5   13,5   M Poster Acc.   12,5     M CRA   11,558   7,76   7,6   F Proce Acc.   12,5     D Cart Group   10,5   13,5   M Poster Acc.   12,5     D Cart Group   10,5   13,5   M Poster Acc.   12,5     D Cart Group   10,5   17,7   7,6   F Proce Acc.   12,5     D Cart Group   10,5   17,7   7,6   F Proce Acc.   12,5     D Cart Group   10,5   17,7   7,6   F Proce Acc.   12,5     D Cart Group   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5     D Cart Group   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5     D Cart Group   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5     D Cart Group   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10 | 7.36<br>1.656<br>1.76<br>1.375<br>526<br>53<br>1801<br>4.55<br>11.26<br>22.8<br>13.2<br>45.5<br>18.7                                                                                                                                                                |
| dem entsprechenden for wer less begründete keine der Aufrechnung ein meil der Aufrechnung ein Frihant fiet der Prasenz von 5691 par Grundkapitals (180 Mil in noch nach kurzer Dahmen Gegenstimmer der Gegenstimmer verligen | 89. 69. 801 7.80 102.85 102.85 102.85 104.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 | M 7 Bayers 86 88 100.75G 100,758 87 100,75 1018 68 58,756 1018 68 58,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018 68,756 1018  | 99 6 gl. S 726   104,46   104,46   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107,26   107, | D 4 Westf. Land, Pf 4 -2ng, -2ng, 6 dgf. Pf 16 -2ng, 9nd, 9nd, 9nd, 9nd, 9nd, 9nd, 9nd, 9nd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 Fin -MDon. 82 87.756 87.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.756 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Str. dgi 73 00 DM   Str.   Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D Ch Marhattara   145.5   186   R Pasker   195   196   R Pasker   195   196   R Pasker   196   196   R R R R R R R R R R R R R R R R R R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66 167 5 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 168 158 158 158 158 158 158 158 158 158 15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 7% B.081,79 S.1 1284 102,3 102,3 8d; 805.2 285 102,85 102,95 84 691.80 S.3 285 103,25 102,95 86,61.80 S.4 286 104,5 104,5 104,7 8% 691.80 S.5 486 103,95 103,95 86,61.80 S.7 586 103,3 103,4 864.80 S.7 586 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 dpl. 77 85 101.25 101.56 89.46 dpl. 89 88 108.5 108.25 105.25 89.46 108.25 89.66 108.25 89.66 108.25 89.66 89.46 108.25 89.66 89.46 109.25 89.65 89.66 89.46 89.45 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65 89. | 0 5 Da. Cambad. Pf 44 1166 1166 5 dpl. Pf 54 117.56 111.756 110.756 110.6 106 5 dpl. Pf 54 112.56 112.56 6 dpl. Pf 108 836 806 808 8 dpl. Pf 28 876 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonderinstitute  0 6 DSLB P1 28 88.56 85.56 6 69. P1 47 856 82.56 82.56 59. 69 P1 47 89 876 976 101.56 101.56 8 69. P1 105 101.56 101.56 100.56 59. 69. RS 45 89. FS 59. 69. RS 45 89. FS 59. 69. RS 45 89. FS 150 102.56 102.56 8 69. RS 150 102.56 102.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 4% AVZU 69 38.56 86.56 39 AM Napon 78 33 93.25 111.25 33 Asahi Opt. 78 111.25 111.25 111.25 34 Case loc. 77 332T 3326 33 33 Cas. Comp. 78 225 223 223 42 Case loc. 77 42 25 G 223 42 Fajissu Lyn. 78 427T 5 Gpl 79 427 5 Gpl 79 | F 8% Artal 89 966 966<br>10 cgl. 88 104,56 104,56<br>104,750 104,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7th opt. 805.8 886   102.2   102.2   102.2   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   103.6   1 | Hold Minders, 69 84 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 digl. KS 139   104,86   114,86   114,86   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   116,756   11 | 9% dol. RS 177 1066 1066 1056 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56 117.56  | 4 Kunsai B. 79 6 Koniskiroku Pro. 81 1131 1131 1136 6 Konatsiroku Pro. 81 1131 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81-4 64 87 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,756 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105,255 105      | M   Huor   54,8   54,8   F   Selected Risk   326     D   Ford   120G   124,5   F   Selected Risk   326     F   Foreco Minesep   5,6G   5,66   5,56     F   Fugins   10   10,2   F   Selected Missep   76,6     F   General Bucht   200,5   266   F   Selected Missep   1,374     D   Solvey   Corp.   30,3     D | 18.3<br>14.78<br>138.5<br>91<br>14.55<br>1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.                                                                                                                                                                         |
| TDM E 14 000 ME 14 000 ME 10 435 ME 22 887 MI 36 550 MI (kerten 45 751 ME 1 582 MI 132 205 MI 132 205 MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 4.AM. 57 484 (100.86 100.85 100.85 100.85 100.25 100.75 10.85 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 1 | 8 dgl. 44 ll 84 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 du, Pl 57   1956   1967   1968   1968   5 5 Rakhyn, Resemb. Pt 59   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   11 | 8 dgl. RS 29 101.25 100.15 194 dgl. RS 60 96,750 97,57 17 dgl. 99 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100. | 344 Messah Mot. 78   50,256   53,256   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376   1376  | F 6% Westbank 83 100,156 100,156 6% dgl. 85 99,56 99,56 99,56 7% dgl. 85 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,2      | F Japan Line 2,05 2,05 F Union Cartade 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.36<br>19.36<br>5.56<br>6.26<br>6.26<br>46<br>6.36<br>763<br>35<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75                                                                                                                      |
| 1981<br>TDM F<br>225;<br>1 081<br>2 402 34<br>287;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7% dgl. 72 284 101.05 101.056 8 dgl. 72 984 102.5 102.5 102.76 8 dgl. 78 984 102.5 102.76 8 dgl. 78 11 1.84 100 100 6% dgl. 79 265 100.356 100.35 100.55 7 dgl. 77 287 287 282.55 199.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 6 Alto, Hyppo, PF1 8856 885 885 86 57 dgl, PF 5 885,566 85,566 85,566 85,566 95 dgl, PF 104 101,46 101,46 101,46 100 dgl, PF 108 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110, | B 9 Dt. Pl.Wit. Bit. 482 105.56 1006 1006 1006 1008 1006 1008 1006 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Industrieanleihen  F 6 Badement 64   1006   1006   6 dg. 78   52 5.96   55.96   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27   58.27  | 6 Talyo Yusten Co. 82<br>5 Texaco Int. 86<br>37 57 Tok. Senya 77<br>44 Tok. Senya 77<br>4 Tokyu Land 79<br>396 Tiff Kenw. 78<br>894 Uny Ltd. 79<br>1246<br>124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RALL MATTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Loren Star   75.5   75   F Welle Fargo   89   10 LTV   19   29.5   M Western Deep L   199.5   M M_LM. Held.   20.4   20   M Western Birtong   10.68   F Magnet March   -     F West - Unresht N   104   D Marubesi   13,256   3,256   D Xerox Corp.   112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1865<br>76,1<br>99<br>161<br>10,68<br>165                                                                                                                                                                                                                           |



Xerox 1075. Der Marathon-Kopierer, der von Anfang an ein scharfes Tempo vorlegt.

Wer Produktivität groß schreibt, kommt kaum an dem Xerox 1075 vorbei. Er sortiert, heftet und stapelt automatisch und das bei einer Geschwindigkeit von 70 Kopien in der Minute.

Seine Mikroprozessoren sorgen für eine gleichbleibende Kopienqualität, die erstaumlich ist. Sie kontrollieren schon beim Warmlaufen des Geräts alle kritischen Punkte, so daß dem Arbeitsablauf dann nichts mehr im Wege steht. Durch sein Modularkonzept läßt sich der Xerox 1075 nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammenstellen. Verschiedene Konfigurationen sorgen für höchste Flexibilität.

Mit Hilfe einer elektronischen Informationsanzeige und eines Bildschirms kommuniziert das Gerär bei jedem Arbeitsvorgang mit Ihnen und macht dadurch die Bedienung zum Kinderspiel.

Über 1.200 Wissenschaftler und Ingenieure aus drei Kontinenten haben zur Entwicklung des Kerox 1075 beigetragen. Sie haben ihm Härtetests auferlegt, wie sie im Büro kaum vor-

kommen. Er har sie alle glänzend bestanden und brennt nun darauf, Ihnen das zu beweisen. Er ist ein Vorbild an Zuverlässig-keit. Darum heißt er auch Marathon-Kopierer.

**RANK XEROX®** 

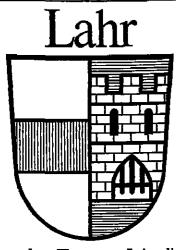

zel. - Wenn von Lahr die Rede ist, der am Westrande des mittleren Schwarzwaldes im Übergang des Schuttertals zur Rheinebene gelegenen mittelgroßen Stadt, operieren die Statistiker mit zweierlei Einwohnerzahlen: Einerseits gilt die Zahl 35 403 (Stand Mitte 1982) als fortgeschriebene Zahl nach dem Finanzausgleichsgesetz. Zum anderen wird aber auch eine Einwohnerzahl von knapp 41 800 "gehandelt". Des Rätsels Lösung: Lahr beherbergt als NATO-Stützpunkt mehr als 6000 Angehörige der kanadischen Streitkräfte. Die Schwarzwald-Stadt ist damit die größte kanadische Stadt die größte kanadische Stadt außerhalb Kanadas. Das in reizvoller Umgebung gelegene Lahr, das mit günstiger Verkehrslage und anderen infrastrukturellen Vorzügen aufwarten kann, war in früheren Jahren eines der bedeutendsten Wirtschaftszentren Badens. Dieser Nimbus hat im Gefolge der beiden Weltkriege gelitten – die Grenzlage geriet vorübergehend zum Nachteil. Mit großem Elan ist die Stadt dabei, verlorengegangenes Terrain wiederzuer-



### **Breiter Branchenmix ist** hier ein sicheres Fundament

Eine Stadt ohne spektakuläre Firmen-Zusammenbrüche

Es sind die breite Streuung im Branchenmix und in den Unternehmensstrukturen, die Standfe-stigkeit von Handel, Handwerk und Landwirtschaft, die sich in der nunmehr ausklingenden Rezes-sionsphase für die Stadt Lahr und ihre Ümgebung als vorteilhaft er-wiesen haben. Immerhin kam die-se Region bisher ohne spektakulä-Firmenzusammenbrüche über

Dieser Tatbestand will freilich nicht heißen, daß es in dieser Gegend keine Probleme gäbe. Sorgen bereitet – wie könnte es auch an-ders sein – trotz relativer wirtschaftlicher Robustheit die Arbeitsmarktlage. Die Arbeitslosenquote in Lahr dürfte mit etwa acht Prozent zu veranschlagen sein, das sind rund zwei Punkte mehr als der Durchschnitt des Landes Baden-Württemberg.

Hier kommt ein im Hinblick auf die flaue konjunkturelle Lage ein-getretener Abschmelzungsprozeß bei den Beschäftigtenzahlen zum Ausdruck, der die Wirtschaft am Oberrhein stärker als beispielsweise die den Landesdurchschnitt günstig beeinflussende Region Mittlerer Neckar in Mitleidenschaft zog.

Lahr kann eine große wirtschaft-liche Tradition vorweisen. Bereits im Mittelalter hob sie sich als bedeutende Handels- und Gewerbestadt ab. Schon bald nach der Mitte des 18. Jahrhunderts kam es zu einer ersten großen Blüte des Lahrer Handels. Vor allem für Hanf und Textilien entwickelte sich die Stadt zu einem wichtigen Um-schlagplatz, dessen Ansehen und Wichtigkeit bis in benachbarte Länder hineinreichte. Im 19. Jahrhundert begann dann

die industrielle Besiedlung. Tabak-verarbeitung. Zichorienindustrie

(für die Herstellung von Kaffee-Ersatz), Leder- und Textilfabrika-tion prägten zunächst das wirt-schaftliche Leben. Etwas später kamen die Papierverarbeitung und die Metallindustrie hinzu. Bis zum Ende des vergangenen Jahrhun-derts galt Lahr als eine der wirtschaftlichen Hochburgen Badens. gleich nach den Städten Mann-

heim und Karlsruhe. Die Auswirkungen des Versailler Vertrags waren dann eine Bremse für die industrielle Entwicklung. Die Grenznähe der Stadt wurde zum Nachteil. So tat man sich bis Ende der fünfziger Jahre recht schwer mit der Ansiedlung neuer Betriebe. Erst danach lockerte sich der Knoten wieder. Heute befinden sich die meisten industriellen Arbeitsplätze Lahrs in der metallverarbeitenden Industrie, die sich auch im Präzisionsgerätebau und in der Armaturenherstellung einen

guten Ruf erworben hat. Zu den namhaften Firmen zählen beispielsweise INA Nadellager, Grohe (sanitäre Armaturen) und Nestler (Zeichentechnik). Auf dem Gebiet der Tabakverarbeitung und Zigaretten-Herstellung ist die Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle (Tochter des Reemtsma-Konzerns) der große Arbeitgeber. Als weitere wichtige Branche kri-stallisierte sich die Kartonagen-Herstellung mit Druckereigewerbe (bedeutend ist zum Beispiel die

Kalender-Produktion) heraus. Nach wie vor hat die Landwirtschaft (beispielsweise Tabakan-bau) in der Region einen hohen Stellenwert. Abgerundet wird die Arbeitsplatz-Palette durch Handel und Dienstleistungen. Dabei spielt die Gastronomie traditionsgemäß eine wichtige Rolle.

WERNER NEITZEL

## Für Investitionen werden die Spielräume immer enger

Wie fast überall sprudelt auch in der Schwarzwald-Stadt Lahr der Steuerquell längst nicht mehr so üppig wie in früheren Jahren. Die Folge: Auch in dieser Stadt ist die öffentliche Finanzsitation angespansten gewinnen die Stadt gespannter geworden, die Spiel-räume für investive Maßnahmen

werden enger.
So haben hier die Stadtoberen das Haushaltsvolumen des Jahres 1983 gegenüber dem Vorjahr um 14,4 auf knapp 95 Millionen Mark zurückgefahren. Der Rückgang des Haushaltsvolumens hat dabei seinen Ursprung nicht nur im Vermögenshaushalt, er ist auch im Verwaltungshaushalt zu suchen. Dabei zeichnet sich auf der Einnahme-Seite ein deutlicher Einbruch bei der Gewerbesteuer ab.

Während die Gewerbesteuer ab. Während die Gewerbesteuer-Einnahmen 1982 noch um 5,6 Prozent auf 26,4 Millionen Mark zu-nahmen, wird die Ergiebigkeit die-ser wichtigsten Einnahmequelle für 1983 auf lediglich 20 Millionen Mark veranschlagt. Und hierbei handelt es sich, wie von der Stadtverwaltung betont wird, um eine sehr optimistische Schätzung.

Die Gründe für das Abknicken dieses Postens: Im Haushaltsjahr 1982 seien von verschiedenen Firmen Herabsetzungen der Vorauszahlungen beantragt worden. Bei den Veranlagungen habe man auf Seiten der Stadt teilweise Rückzahlungen in Kauf nehmen müssen. Bei der derzeitigen Konjunkturlage müsse man mit einem wei-teren Einbruch bei der Gewerbe-

steuer rechnen. In diesem Zusammenhang verdient Interesse, daß Lahr mit einem Hebesatz der Gewerbesteuer, der unlängst von 370 auf 350 Punkte abgesenkt wurde, im Vergleich zu seiner Umgebung nach wie vor recht hoch angesiedelt ist. Oberbürgermeister Dietz sieht diesen Tatbestand freilich nicht als Hemmschult bei der Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen an. Sie wögen eine Reihe von Fak-toren bei ihrer Standortentscheidung miteinander ab, insofern dür-fe man die Höhe des Hebesatzes nicht isoliert betrachten. Beispielsweise könne man in Lahr mit einer Gasversorgung und einer Abwas-serkostenregelung aufwarten, die günstiger als der Landesdurch-

schnitt ausfalle. Auch andere Gebühren überstrapaziere man in Lahr nicht. In der Summe der verschiedenen Faktoren, zu denen nicht zuletzt auch niedrige Grundstückspreise (25 Mark pro Quadratmeter nicht erschlossenes Gelände), Arbeitskräftepotential und Zulieferungs- und gute Verkehrsmöglichkeiten gehören, schneide Lahr, davon ist Dietz

überzeugt, günstig ab.
Für die Etatplanung der Stadt ist
letztlich von Bedeutung, daß der
Rückgang bei den Gewerbesteuern
und die Stagnation beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch die - wenn auch höheren -Finanzausgleichszuweisungen des Landes bei weitem nicht aufgefan-

gen werden. Nachdem die Investitionen im Abwasserbereich weitgehend reali-siert sind, sinkt das Volumen des Vermögenshaushalts mangels genügender Eigenmittel oder anderer Finanzierungsmittel kräftig ab. Die für dieses Jahr vorgesehenen grö-Beren Investitionsvorhaben sind Sportplatz-Ausbauten, Bau einer Mehrzweckhalle im Stadtteil Kip-penheimweiler, Sanierungsmaß-nahmen in der östlichen Altstadt und der Ausbau der Alleestraße. Beim Schuldenstand bewegt sich die Stadt in einem Bereich um 80 Millionen Mark. (W. N.)

## Zentrum verloren – dennoch behauptet

Im neuen Ortenaukreis ist Lahr nicht mehr Mittelpunkt

Wir bedauern, daß der frühere Landkreis Lahr nicht mehr besteht und er in den Ortenaukreis aufgegangen ist." Mit diesen Worten kennzeichnet Oberbürgermeister Werner Dietz (CDU) sicherlich die Stimmung breiter Bevölke-rungsschichten in der südbadischen Stadt. Denn aus der einstigen Kreishauptstadt ist nur eine von vielen Städten im neugebildeten Ortenaukreis geworden, dessen Zentrum die Stadt Offenburg ist.

Lahr wurde damit, wie viele andere Städte, Gemeinden und Krei-se sowohl in Baden-Württemberg als auch in anderen Teilen des Bundesgebietes Opfer einer Re-formwut Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre, deren Sinn oder Unsinn noch heute umstritten

Auch im Südwesten wurde in jener Zeit die "Verwaltungsre-form" durchgeführt: 1970 und 1971 war die Kreisreform an der Reihe. Sie sah die Auflösung der Land-kreise Lahr, Kehl und Wolfach vor. Zunächst sollten sie in den Landkreis Offenburg aufgehen. Sowohl der Kreistag als auch der Gemein-derat der Stadt sprachen sich erwartungsgemäß entschieden ge-gen die Pläne des Stuttgarter Innenministeriums aus.

Die genannten Gremien befürworten vielmehr die Erhaltung des bisherigen Landkreises Lahr aufgrund seiner Verwaltungs- und Wirtschaftskraft. Zeugen jener bewegten Zeit erinnern sich, daß es "stürmische Diskussionen" auch in der Bevölkerung gegeben habe, zumal mehrere Denkmodelle und Vorschläge zu der geplanten Re-

form eingebracht wurden. Der Landkreis im "fernen Stutt-gart" entschied jedoch im Juli 1971, daß am 31. Dezember 1972 der Landkreis Lahr aufzulösen sei. Der neuzubildende Ortenaukreis

den früheren Landkreisen Kehl, Lahr, Offenburg, Wolfach und Tei-len des Kreises Bühl. Kreishaupt-stadt wurde Offenburg. Nach der Einwohnerzahl ist der neue Kreis übrigens der größte und flächen-mäßig der zweitgrößte Landkreis in Baden-Württemberg. Dadurch erlitt Lahr naturgemäß

Dadurch erlitt Lahr naturgemäß einen empfindlichen "Zentralitäts-verlust": Die wichtigsten Behörden und Institutionen zogen nach Offenburg, in Lahr verblieben al-lenfalls "Zweigstellen". Sozusagen als Trostpflaster erhielten die "ge-schädigten" Gemeinden als Folge der Kreisreform vom Land Zuwendungen. Im Falle Lahr betrug sie immerhin rund eine Million Mark. Erfolgreicher und von der Bevöl-

kerung besser angenommen als die Kreisreform wurde hingegen die Vergrößerung der Stadt im Rah-men der Gemeindereform. Sie sah den Zusammenschluß von sieben Umlandgemeinden mit der Stadt Lahr vor. In diesem Fall wurde nämlich am 18. Juli 1971 in den betroffenen Gemeinden eine Ab-stimmung durchgeführt. Das Er-gebnis: eine deutliche Mehrheit der kleinen Gemeinden um Lahr war für den Zusammenschluß. In der Gemeinde Hugsweier, wo

die wenigsten Stimmen für die Zusammenlegung mit Lahr registriert wurden, gab es immerhin 64 Pro-zent Ja-Stimmen. Am meisten von der Idee begeistert waren die Bewohner von Kippenheimweiler: 90 Prozent befürworteten die "Ehe"

Oberbürgermeister Dietz, seit 1981 im Amt, hat sich mit dem ihm übertragenen Erbe dieses Zentralitätsverlustes abge-funden: "Wir haben uns gut be-haupten können im neuen Ortenaukreis. Es ist allen Beteiligten gelungen, die unterschiedlichsten Verhältnisse und Interessen auszu-

entwickelt neue Strategien

Im Gefolge der durch die Steuer-

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge sieht man bei der Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle GmbH & Co., Lahn Schwarzwald die Entwicklung Ei-Schwarzwald die Entwickung Ei-nerseits hat – wie überall in der Branche – bei diesen Unternehmen der Zigarettenabsatz – die bekann-testen Markennamen sind "Reval" und "Roth-Händle" – stark gelit. ten. Zum anderen konnte aber die BTM dem Trend zum Selbstdrehen entsprechend ihren Feinschnitt-Tabak-Absatz überproportional steigern.

Auf die Herausforderung des Marktes, auf dem sich Billigziga-retten der Handelsketten steigende Marktanteile sicherten, fand das Marktantelle Sicherten, land das Lahrer Unternehmen eine eigene Antwort: Die Marke "Juno", schon im Jahr 1898 kreiert, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Phase guter Marktaufnahme erlebte, stieg wie Phönix aus der Asche nach jahrelanger Pause zu neuen Markt-erfolgen auf.

#### Kulturelle Akzente

Nach dem Willen der Lahrer offenbar ermutigend.

Einen weiteren Markstein setzte die BTM in Anbetracht der Verhär-

Der Urspfeng det BTM geht auf das Jahr 1871 zurück, als in Straßburg der Ingenieur Jules Schaller eine Tabakmanufaktur gründete. Aus dieser Zeit stammt auch das Roth-Händle-Markenzeichen, eine kleine schwarze Hand mit ausge streckten Fingern. Nach dem Tode des Firmengrunders im Jahre 1919 entwickelt sich aus der Elsässi schen Tabakmanufaktur (ETM) die BTM, die ihren Firmensitz im nur wenige Kilometer von den badi-schen Tabakfeldern und dem Elsaß entfernten Lahr nahm.

Ihre Spezialität: Kräftige "schwarze" Strangzigaretten, bei denen die BTM auch heute noch mit Abstand Marktführer ist. Mit ihren großen Marken "Reval" und "Roth-Händle" kann die BTM auf einen Marktanteil von gut zwei Drittel des deutschen Marktes der Zigaretten ohne Filter verweisen. Zug um Zug hat sich das Unter-nehmen, das knapp 1000 Mitarbei-ter zählt und seit 1957 im Mehrheitsbesitz von Reemtsma ist, auch auf das Feld der Filterzigaretten begeben.

Einen kulturellen Akzent setzte

## Vorzügliche Absatzchancen im Herzen Europas

Neue Unternehmen gewinnen, ansässige Firmen "pflegen"

Wir haben bisher vielleicht zu sehr auf die großen Betriebe geschaut und sollten in der Zukunft auch mittlere und kleine Handwerksbetriebe verstärkt be-achten." Für Oberbürgermeister Werner Dietz, seit einem Jahr amtierendes Oberhaupt der Schwarzwald-Stadt Lahr, ist es keine Frage, daß der Pflege der ansässigen Fir-men mindestens gleicher Rang zu-kommt wie der Gewinnung zusätzlicher Unternehmen, wenn von Entwicklungsperspektiven der Wirtschaft in jener engeren Region am südlichen Oberrhein die

Lahr kann eine ganze Anzahl von Pluspunkten präsentieren: Die Stadt weist 50 Hektar verfügbares Industriegelände aus, davon sind etwa 30 Hektar voll erschlossen und sofort bebaubar. Dietz läßt freilich auch keinen Zweifel daran, daß die Stadt bei aller Offenheit und Zugänglichkeit für künftige Bebauungen Sparsamkeit im Um-gang mit dem Flächenverbrauch üben will.

Ein weiterer Vorzug, den der Or-tenaukreis und die in ihm gelegene Stadt Lahr bietet, ist die günstige Verkehrsanbindung. In nächster Nähe führt die Autobahn Karlsru-he-Basel an Lahr vorbei. Ferner berühren drei Bundesstraßen (B 3, 36 und 415) die Schwarzwald-Stadt und erschließen die Region sowohl in Nord-Süd- wie auch in West-Ost-Richtung. Der nächste Rheinüber-gang (ins Elsaß hinein) liegt in 15 Kilometer Entfernung.

Wirtschaft und Kommunalverwaltung werden nicht müde, auf einen noch näheren Übergang, den beispielsweise das auf die lange Bank geschobene Projekt einer Rheinbrücke bei Ottenheim-Gerstheim bieten würde, zu drängen.

Zur Verbesserung der Lahrer Infrastruktur befindet sich eine zweite Schuttertal-Straße in Lahr zur Entlastung der innerstädtischen Verkehrslage in der Realisierungs-phase. Zu den günstigen Standort-bedingungen aus Verkehrssicht gehört nicht zuletzt, daß das Indu-striegelände Gleisanschlüsse an die Rheintalstrecke der Bundesbahn möglich macht und daß mit Straßburg und Offenburg zwei Flughäfen in Reichweite liegen. Sichere Strom-, Gas- und Wasserver-

sorgung sind weitere Pluspunkte. Aus der Sicht des Arbeitskräftemangel, zumal das benachbarte Elsaß zusätzlich mit Einpendlern dienen kann. Überdies kommen Ansiedlungen in Lahr in den Genuß einer bevorzugten Förderung im Landesförderungsgebiet Öber-rhein-Schwarzwald.

Der Wohn- und Freizeit-Wert in

einer landschaftlich reizvollen Gegend läßt sich ebenso als positiver Faktor ins Feld führen, wie die unter wirtschaftlichen Aspekten attraktive Lage, der Nähe der gro-ßen Industriezentren im französischen Elsaß und in der Schweiz, sozusagen im Herzen Europas. In den letzten Jahren siedelten

sich im Lahrer Industriegelände mehrere kleine Betriebe der verschiedensten Branchen an, wobei auch einige heimische Betriebe die Gelegenheit zur Erweiterung oder Aussiedlung aus der innerstädtischen Enge an den Stadtrand hin nutzten. Von Vorlieben für bestimmte Branchen will Oberbürgermeister Dietz nichts wissen. Für ihn ist allein wichtig, daß zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Denn in Lahr liegt die Arbeitslosenquote noch etwas höher als im ganzen Arbeitsamtsbezirk Offenburg (7,1 Prozent) (W. N)

## Schwarze Hand

Am deutschen Zigarettenmarkt hat die Erhöhung der Tabak-steuer um 39 Prozent zum 1. Juni 1982 eine dramatische Strukturveränderung in Gang gesetzt, deren Ausgang noch nicht abzuseben ist.

erhöhung ausgelösten Preissteige-rung schrumpfte der Gesamtabsatz an Fabrikzigaretten im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent. Bei Markenzigaretten ergab sich sogar ein Umsatzeinbruch von 17 Prozent, was heißt, daß sogenannte Billig-oder um Boden er Handelszigaretten an Boden ge-wannen. Außerdem erlebte der Markt für Feinschnitt-Tabak (zum Selberdrehen) einen kräftigen Auf-

Marktstrategen wird die im Febru-ar im Markt eingeführte "Juno Fil-ter" dem kostenbewußten Konsumenten mit ihrem niedrigeren Preis als eine schlagkräftige Alter-native zu den "weißen" oder "na-menlosen" Billigzigaretten offe-riert. Die bisherigen Verkaufsre-sultate der neuen BTM-Marke sind

tungen am Zigarettenmarkt mit einem Ausbau des Angebots an Tabak-Feinschnitten (zum Selberdre-hen). Drei Monate vor der Steuererhöhung führte das Lahrer Unternehmen ihre neue Feinschnittmarke "Golden Gate" ein, ein Selbst-dreher-Tahak vom Typ American Blend. Diesem Beispiel folgten einige Monate später eine Reihe von Wettbewerbern.

das Unternehmen, als es im Jahre 1974 die Roth-Händle Edition gründete. Diese fördert zeitgenös-sische Künstler im deutschsprachigen Raum und ermöglicht, daß auch weniger betuchte Menschen Kunstwerke unserer Zeit erwerben





## BERGERLAND

BERGER-Motoren und elektronische Ansteuerungen sind im Zeitalter des Mikroprozessors ideale Antriebsund Steuerungselemente.

BERGER gilt heute weltweit als Pionier im Schrittmotorenbau und in der Entwicklung entsprechender Steuerungen.

Lassen Sie sich zum Schrittmotor und zu seiner Ansteuerung von uns umfassend beraten. Durch Außendiensttechniker, Literatur und Basis-Seminare.

## **BERGER LAHR GMBH**

D-7630 Lahr, Postfach 1180 Telefon (0 78 21) 2 89-1 Telex 7 54 954

Reine Drehscheibe dichen Bundniss sig wichtiger Lan-s sig wichtiger Lan-s big Wichtiger Lan-big Die Mehrzahl der rund 6500 Perlebt übrigens in den Kasernen kin den Frivatriere in der Stadt be Auch, aber nicht Auch, aber nicht auch aber nicht auch, aber nicht ab vielfältige Konge wirden kanaund einheimi ichen inn Lahrern. Schrend beispielswei Ehrend beispielswei des Verhältnis de schen Bevölkerun schen Bevölkerun merikanischen Sol nicht immer fre Problemen ist, ge sich die Beziehun den Kanadien harmonischer.

, 20. Mai 1983 - N

ist die außerhalt in die seinde state des europäischen school in Lahr, rund 3500 des kanadische dessen zum Nahe bis zum Nahe school in Lahr, rund sein des en Wilitärflug school in Lahr von William von William von Wilitärflug school in Lahr von William von William von William von William von William von Will

EL NATO-Militarlius

Oberbürgermeister wren: "Nicht wenig moder sind europäi abstammung, dan auch zahlreich me auch zahlreich Into Kanadier. De Inter Kulturreferer Inter ergänzt: "Die Ka die gewinnen rasch e Mie gewinter i den et zineigung zu den et meischen Lebensun einden. Für unser indschaft haben sie e n fast kultische Verel Wele haben späte ihrer Heimat echte single nach hier. At swhitherten in De sokret in Südbaden, v ka Kanadiern rasch

Für die Stadt sind di ber auch aus wirts Ginden gern gesehend Bitdicher Abzug de ad Offiziere wäre zwai stophe", hätte abe Neen für die einheim staft unterstrich Obei der Dietz in einem Ge Da ist beispielsweise skipolitische Situ Bersche aus Lahr und

inharen Umgebung i den kanadischen Trup



Bin Griff, ein Dreh un Refit Wasser mit Ihrer temperatur. Zuverläss matisch, sicher. Eine k

fraundliche Sperre ve ungewolltes Verstelle EURON für Ans



Das ist GROHE-Komfor Spielend leicht läßt sich tenge und -temperatu BROMIX 2-Einhandm wither Der wichtige B zwischen 30° C und 45 besitzt einen besonder

mit Far



herbergt das europäische Haupt-quartier der kanadischen Streit-

kräfte, dessen Zuständigkeit sich jedoch bis zum Nahen Osten

das Militär hat Privat-

dischen und einheimi-schen Lahrern. Während beispielswei-

se das Verhältnis der deutschen Bevölkerung

zu amerikanischen Soldaten nicht immer frei von Problemen ist, ge-stalten sich die Beziehun-

gen zu den Kanadiern

weitaus harmonischer.

Oberbürgermeister Dietz nennt hierfür einige Faktoren: "Nicht wenige

Kanadier sind europäi-

scher Abstammung, dar-unter auch zahlreiche

Franco-Kanadier." Der Lahrer Kulturreferent

Maier ergânzt: "Die Ka-

nadier gewinnen rasch ei-

ne Zuneigung zu den eu-ropäischen Lebensum-ständen. Für unsere

Landschaft haben sie ei-

ne fast kultische Vereh-

rung. Viele haben später in ihrer Heimat echtes Heimweh nach hier. Auch die Eß-gewohnheiten in Deutschland,

konkret in Südbaden, werden von

Für die Stadt sind die Kanadier auch aus wirtschaftlichen

schaft, unterstrich Oberbürgermei-ster Dietz in einem Gespräch mit

Da ist beispielsweise die arbeits-marktpolitische Situation: 720

Deutsche aus Lahr und der unmit-

telbaren Umgebung werden von

den kanadischen Truppen beschäf-

der WELT

den Kanadiern rasch übernom

Schwarze Ho entwickelt neue Strates

Nr. 116 - Freitag. A

Am deutschen Zie Am deutschen Zie Geleit zum 39 Prozen der 1982 eine dramatische Beit anderung in Cang Beit Ausgang noch nicht Beit Im Gefolge der durch im Gefolge der durch erhörung ausgelösen hat general ausgelösen hat general ge ning schrimpfle der Oral an Fabrikzigaretten im sen Jahr gegenüber den um 14.1 Prozent Bei Mai resten ergab sich sogaretten er heißt, das sogenanne Bundelszigaretten Handeiszigaretten an log-wanner. Außetten an log-Markt für Feinschnit lie-Seibertrenen einen bille-seibertre

Mit einem weinenden der lachenden Auge sieht mat 7 Händle GmbH & Col. Schwarzwald die Emilia nerseits hat wie üben Rranche – bei diesen Im. Branche – bei diesen Indek der Zigarettenabsatz - dek testen Markemanen dek und Roth Händler Len. Zum anderen kombi.

BTM dem Trend zim Schrientsprechend ihren Feet überman.

Tabak-Alsaiz überman.

Auf die Herausinder Marktes, auf dem sich B Marktes, auf dem sich mit retten der Handelskenen Marktantelle sicheren bi Lahrer Unternehmen eine Antwort: Die Marke Jürk im Jahr 1898 kreien die im Jahr 200 kreien de al-dem Zweiten Weltkriesel guter Marktaufnahmeelde wie Phonix aus der And jahrelanger Pause zu meel

Kulturelle Akzente

Nach dem Willen de k Marktstrategen wird die ink ar im Markt eingeführte Je er dem kostenbewaßen k menten mit ihren mit Preis als eine schlagfrähei native 21 den weißer de meniosen Billigrigaren meniosen Billigrigaren mert. Die bisherigen Vebi offenoar ermutigend

Einen weiteren Markstag die BTM in Anbetrachtde k tungen am Zigarettenmarke nem Auspau des Angelose bak Feinschriften (zum Se hen. Dre. Monate vorder See hohung funne das labre le mehimen thre neue Feinster ke Grider Gater ein, en & dreher Tatak vom Typing Blend Diesem Beispel & europe Monate spate met van Wettbewerben.

Der Urspirung der BTM the Cas Jahr 1871 zurück ales burg der ingenieur lite & eine Tabakmanulakur pil Aus dieser Zeit stammt auf Roth-Handle-Markenzeiche kleine sonwarze Hand mig entwickelt sich aus de le schen Tabakmanuiskur(ile BTM die ihren Frimenske weringe Ellimeter von delt somen Totakleidern und E saß entiernten Larr nahm

Spenalist If denen die BTM auch best Austral Marken Red Roth-Handler kann de B einen Markanteil vor #1 Dritte. des destschen Mate Zigaretter orne filte tag Zug um Aug nat sich daß nehmen das knapp 100 m ter nahm und seit 1951 m. Auf Jas Feld je: Fitens hegeben.

Einen Kulturellen Akads das hemelmen als es grundete Diese forder Sisting Kunstler and deligation gen Raum und embeld auch wertiger berucht ist Kunstwerke unsere Zeise

R LONG

the Ansteuerungen ors ideale Antriets

nier im Schrittmoto tsprechender Steue

id zu seiner Anstelle Durch Außendienst rare.

HR GMBH th 1180

## "In Kanada echtes Heimweh nach hier"

Lahr ist die größte kanadische Gemeinde außerhalb jenes nordamerikanischen Staates. Denn zwischen 8000 und 10 000 Kanadier Im Hoch- und Tiefbau vergeben leben in Lahr, rund 3500 Soldaten mit ihren Angehörigen. Die große Kreisstadt im Südbadischen be-

die ausländischen Truppen jähr-lich Aufträge von etwa fünf Millionen Mark, und zwar ausschließlich an deutsche Firmen. Hier von pro-fitieren nach Angaben des Lahrer Stadtoberhaupts vor allem mittlere und kleinere Betriebe sowie Hand-

Der Wohnungsmarkt ist eben-



FOTO: ARTHUR STREELER

falls durch die kanadische Präsenz erheblich belebt worden. Dietz "Viele Mitbürger, die eine Zweit-wohnung oder ein Haus gebaut haben, tun dies unter dem Aspekt einer Vermietung an die kanadi-schen Familien." Dabei sei auffal-lend, daß die Kanadier, auch die Offiziere, kinderfreundlich seien: Drei Kinder sind wohl die Regel." Deshalb bevorzugen die kanadischen Gäste auch Häuser oder

Gründen gern gesehene Gäste. Ein plötzlicher Abzug der Soldaten und Offiziere wäre zwar keine "Ka-tastrophe", hätte aber spürbare Folgen für die einheimische Wirt-Wohnungen mit Gärten. Da die Kanadier als Berufssoldaten auch gut bezahlt werden - im Gegensatz etwa zu den finanziell schwachen amerikanischen Kameraden – ist die Kaufkraft dieser Gäste für die Stadt von erheblichem Gewicht. Im Stadtbild selber

Zwischen acht- und zehntausend Kanadier leben in Lahr - Bedeutender Wirtschaftsfaktor tigt. Damit sind diese Alliierten ein "großer Arbeitgeber", so Werner Dietz. sind die Kanadier in der Tat nicht zu übersehen: Die Uniformen, die englische Sprache, das Ahornblatt englische Sprache, das Ahornblatt auf den Autonummernschildern dominieren gelegentlich. In Ge-schäften und guten Speiselokalen wimmelt es nur so von Kanadiern, englische Beschriftungen deuten überall auf die Tatsache hin, daß Englisch heute fast zur zweiten "Amtssprache" Lahrs geworden

Diese engen Kontakte zur Bevölkerung finden ihren Nie-derschlag naturgemäß auch im amtlichen Rahmen. Deshalb betreibt Lahr sozusagen eine Art Außenpolitik" in Sa-chen deutsch-kanadische Beziehungen, die bun-desweit einmalig sein dürfte. Immerhin haben seit der Stationierung der Kanadier 1967 (nach dem Abzug der Franzosen als Folge des Austritts von Paris aus dem militärischen Teil der NATO) 100 000 Kanadier zwei bis drei Jahre in Lahr verbracht, Das Deutschlandbild dieser Kanadier ist deshalb von der südbadischen Stadt im Schwarz-wald entscheidend ge-

prägt worden. 1972 wurde auf Wunsch der kanadischen Stadt Belleville (36 000 Ein-wohner) eine Partner-schaft mit Lahr begonnen, die nicht nur auf dem Papier existiert. Das Besondere an dieser Freundschaft mit der 6000 Kilometer entfernten Stadt in Kanada besteht vor allem darin, daß inzwischen mehr als 1000 Lahrer Gelegenheit hat-ten, die Schwesterstadt das Land Kanada persönlich kennenzulernen. Denn inzwischen

hat sich der Brauch eingebürgert, daß "Freundschaftsflüge" nach drüben und umgekehrt stattfin-den Auch ein Schüleraustausch (jeweils etwa acht Schüler verbringen ein Jahr im anderen Land) sind Zeugen einer echten konkreten Völkerfreundschaft,

Besonders feierlich gestalteten sich im vorigen Jahr Jubiläumsveranstaltungen sowohl in Lahr als auch in Belleville zum zehnjähri-gen Jubiläum der deutsch-kanadischen Partnerschaft, Daß Freundschaftsbeziehungen nicht immer teuer sein müssen, zeigt das Beispiel in Lahr: die Austauschschü-ler werden kostenlos von kanadischen Militärflugzeugen transpo

## Alles klar mit der Kläranlage in Lahr

Lin "Jahrhundertwerk", so be-zeichnen die Lahrer die 1981 in Betrieb genommene Kläranlage der Stadt. Und damit meinen sie nicht nur die für eine relativ kleine Stadt gigantische Bausumme von 32 Millionen Mark (das Land Baden-Württemberg gab 14 Millionen Mark Zuschüsse) oder die Bauzeit von sieben Jahren, sondern vor al-lem die umweltfreundliche und energiesparende Konzeption die-

ses Bauwerks. Von dem überdurchschnittlich hohen Reinigungsgrad des Was-sers profitieren inzwischen nicht ten Rheins. Über den Schutter-

nur rund 45 000 Menschen in Lahr und Umgebung. Die neue Kläran-lage leistet auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Reinhaltung des stark verschmutz-

Entlastungskanal wird nämlich täglich gereinigtes Wasser in den Fluß geleitet.

Professor Hartmann, Abwasser-Experte an der Universität Karlsruhe, hatte in einem Gutachten drei wesentliche Abweichungen im neuen Klärwerk gegenüber den bisherigen für erforderlich gehal-ten, die dann auch berücksichtigt

Zunächst einmal verzichtet die neue Lahrer Anlage auf traditionel-le "Vorklärbecken". Sie dienten der Abscheidung bestimmter organischer Partikeln aus dem Abwasser, damit die nächsten biologischen Stufen "entlastet" werden. Neueste Erkenntnisse hätten jedoch ergeben, so Professor Hart-mann, daß der Vorklärschlamm ei-

ne "hohe biologische Kapazität" habe, die nicht nur keine Belastung, sondern ein "zusätzliches Potential" für die nächsten biologi-schen Stufen darstelle. Deshalb sollte künftig auf dieses Vorklärbecken verzichtet werden, forderte

Statt des bisherigen einstufigen Verfahrens gibt es in Lahr ein zwei-stufiges biologisches Reinigungs-system. Denn ein Großteil der Verhmutzung wird schnell von Mikroorganismen und nur ein gerin-ger Teil langsam verwertet. Die logische technische Folgerung", so der Abwasserfachmann weiter, sei deshalb eine entsprechende zweistufige Methode, die in Lahr erfolgreich angewendet wird. Eine dritte Normabweichung ist die sogenannte "variable Betriebs-

führung": Die Abwassermenge schwankt sowohl im Tagesverlauf als auch an einzelnen Wochenta-gen. Sich diesen Schwankungen anzupassen, ist Ziel der neuen Methode: Die Gesamtanlage ist in Teilanlagen aufgeteilt, die je nach Bedarf zeitweise stillgelegt oder so-fort wieder in Betrieb genommen

Durch diese neue Technik können bis zu 50 Prozent der für die Belüftung der Belebtschlammbekken erforderlichen Energie einge-spart werden. Gleichzeitig werden andere Abfallstoffe aus der Anlage zur Energieerzeugung genutzt, so etwa der im Klärwerk anfallende Schlamm, der nach einem Spezial-verfahren zum stromerzeugenden Methangasproduzenten wird.

(H. X.)

## Wer Stadt und Land mit Strom versorat. braucht Weitblick Wir haben ihn. Räumlich und zeitlich. Die zukunftssichere Stromversorgung stellt große finanzielle und technische Änforderungen. Nur leistungsfähige Unternehmen sind in der Lage, diese zu erfüllen. Die sichere Stromversorgung von Stadt und Land ist heute mehr denn je eine überörtliche Aufgabe. Unsere Kunden sind bei uns gut aufgehoben. ELEKTRIZITÄTSWERK MITTELBADEN AG

## GROHMIX. Thermostat-Komfort. Von 1,9 Millionen Betrieben



**EUROMIX 2. Komfort** für Anspruchsvolle.



**RELEXA.** Brausen



FRIEDRICH GROHE Armaturentabrik GmbH & Co. Produktionsstätten in Hemer/Westf. und Lahr/Sch

haben 1,3 Millionen ihre Geschäftsverbindung mit einer Sparkasse

1982

618 Mio. DM Bilanzsumme 578 Mio. DM Kundeneinlagen Kreditvolumen 460 Mio. DM Geschäftsstellen

Jeder, der mit Geld umgeht, kennt uns.



Informationen über Anzeigen Sonderveröffentlichungen und Dokumentationen erteilt Ihnen gern:

DIE (

Anzeigenabteilung Kaiser-Wilhelm-Straße 1 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 3 47 41 28, 3 47 44 40 **Betriebsverlegung** Neuplanung wohin

**Große Kreisstadt** und Mittelzentrum in Baden-Württemberg

(Regierungsbezirk Freiburg, Ortenaukreis) 35 600 Einwohner, 7000 Hektar Gemarkungsfläche

👅 50 Hektar verfügbares Industriegelände Günstige Verkehrslage an Bundesbahn, Bundesautobahn und Bundesstraßen

Niedrige Grundstücks- und

Sichere Strom-, Ges- und Wasserversorgung

Genügend Arbeitskräftereserven

Bevorzugte F\u00f6rderung im \u00edandesf\u00f6rderungsgebiet

Hoher Wohn-und Freizeitwert, vielseltige Sport-und Erholungseinrichtungen



Lassen Sie sich bitte näher informieren durch die Stadtverwaltung Lahr, Rathausplatz 4. 7630 Lahr/Schwarzwald, Telefon (0 78 21) 28 22 27

## Die Ablehnung geht von Zumutung bis Verschandelung

Lahr unübersehbare Spuren hinterlassen: zumeist in der Altstadt stehen oder liegen ihre Kunstwerke seit dem Internationalen Symposium in den Monaten August und September 1980. Wohl kaum ein Ereignis hat die Bürger der Stadt so in Wallung ge-bracht wie die Plastiken in den Fußgängerzonen, vor al-ten ehrwürdigen Gebäuden mit Tradition.

Was für die einen Kunst von elitärer Qualität dar-stellt, ist für andere Lahrer eine "Verschandelung" oder gar "Zumutung". Manche Gegner der modernen, wenn auch keineswegs avantgar-dischen Kunstwerke, brin-gen ihre Empörung durch "geschriebene" Kommentare auf den steinernen Plasti-ken zum Ausdrück. Besonders häufig: das Prädikat

Philipp Brucker, Amtsvorgänger des heutigen Ober-bürgermeisters Werner Dietz, Initiator dieser Internationalen Steinbildhauer-Veranstaltung vor drei Jahren, erinnert sich sogar an den Ausspruch: "Beim Hitler wär so ein Unfug nit pas-

In der Tat wirken einige der Plastiken etwas fremdartig. Nicht selten erinnern sie an Fremdkörper inmitten der altertümlichen Häuser und Plätze der badischen

In der Fußgängerzone der Marktstraße beispielsweise, vor dem ehrfurchteinflößenden Storchenturm, eckt der Passant an eine schwarze Freiplastik: 2,10 Meter hoch und 1,10 Meter breit ist dieser "Klangstein", stelenar-tig, seitlich nach innen ge-wölbt. Das Werk erinnert an einen plattgewalzten Frau-enkörper, allerdings ohne Kopf und Gliedmaßen.

Der deutsche Bildhauer Elmar Daucher, der einzige Badener unter den Lahrer Symposiumsteilnehmern, ist ein Spezialist für Klangsteine. Auch diese Plastik in Lahr erzeugt beim behutsa-men Anschlag oder beim

Zehn Steinbildhauer aus Streichen mit den Finger-fünf Ländern haben in kuppen Klänge. Die "Musik" kommt dadurch zustande, daß Daucher in den schwarzen Granit seiner Lahrer Plastik beiderseits der senkrechten Mittelachse insgesamt 70 Lamellen ein-gesägt hat, die den Stein zum Klingen bringen. Andere Klangsteine Dau-

chers, der sich durch seine Freiplastiken im Inland und Ausland einen Namen ge-macht hat – in Stuttgart steht sein "Mahnmal für die Opfer des Faschismus" wurden sogar während des Symposiums als "Musikinstrumente" eingesetzt. Und der Komponist Peter Szau-nig schuf ein Werk "Klangstein-Meditationen" eigens für solche musikalischen Bildhauer-Erzeugnisse. stein-Meditationen"

Heftig umstritten war auch ein Bodenrelief des Rumäniendeutschen Peter Jacobi. Sein Beitrag soll an das verschwundene mittelalterliche Lahr erinnern. Und in der Tat: Dem flüchtigen Besucher fällt das Kunstwerk, das man betreten kann, kaum auf: der runde Umriß eines Brunnens, die Ecken eines Hauses, diese wenigen geometrischen Formen aus grauem Granit sind in eine Pflasterfläche eingelassen. Nur die glattpolierte Ober-fläche verrät, daß hier ein "besonderer" Teil des Sonnenplatzes in der Altstadt den Lahrern zu Füßen liegt.

Ein Bündel von Säulen-stümpfen "ziert" den ge-schichtsträchtigen Urteilsplatz: Der Volksmund nennt die zwölf Einzelsäulen in einer Höhe zwischen einem halben und 4,5 Meter, geschaffen vom deutschen Künstlerehepaar Anna Ma-ria Kubach-Wilmesen und Wolfgang Kubach, wenig ehrerbietig "Pinkelallee".

Inzwischen haben sich die Lahrer wohl oder übel mit den Kunstwerken aus Stein abgefunden. Immer mehr scheinen sie sich sogar mit "ihren" Steinbildhauern zu identifizieren, zumal einige Plastiken auch als Sitzgelegenheiten einen gewissen "Nutzen" haben.

MIRKO SIMON



## Ein Park vom reichen Kubaner"

Nur wenige hundert Meter vom Stadtzentrum entfernt befindet sich der Stadtpark, auf den die Lahrer besonders stolz sind. Nicht nur, weil weit und breit keine vergleichbare Grünanlage mit dieser Vielfalt von Pflanzen aus aller Welt zu finden ist, sondern auch, weil die Geschichte des Parks für viele ein Musterbeispiel von Heimatverbundenheit eines "echten" Lahrers

Christian Wilhelm Jamm heißt der noble Gründer des Parks. 1809 in Lahr geboren, wanderte er, wie viele seiner Landsleute, nach Amerika aus. In Kuba erwarb sich der zum Großkaufmann gewordene Lahrer große Reichtumer. Im Alter kehrte er in seine Heimatstadt zu-

rück, wo er 1875 starb. Der reiche Junggeselle baute um das Jahr 1860 eine prunkvolle Villa mit einem großen, üppigen Garten. Zunächst wurde der Heimkehrer als "Exote" belächelt. Denn er baute um Haus und Garten eine hohe Mauer, nur wenige Freunde be-suchten den "Kubaner", der mit Kutsche samt schwarzem Diener – damals eine echte Sensation - zurückgezogen lebte.

Erst nach seinem Tode erfuhren die Lahrer die Großzügigkeit des Landsmannes, der Garten und Vil-la an seine Heimatstadt verschenkt hatte. Aus dem Garten wurde der Stadtpark, das Haus wurde zum

Vor allem die vielen tropischen Pflanzen aus Mittelamerika und aus dem Fernen Osten sind der besondere Anziehungspunkt des Stadtparks sowohl für botanisch Interessierte als auch für schlichte Erholungssuchende. Inzwischen gibt es im Park neben Wasseranlagen und einem Tiergehege auch einen weiteren exotischen "Knül-ler": 1977 schenkten die kanadischen Soldaten der Stadt einen echten indianischen Totempfahl.

Neben dem Stadtpark und ande-ren Grünanlagen verfügt die Um-gebung Lahrs über große Waldfächen. Nach der "kommunalen Ehe" zwischen der Stadt und sie-ben Umlandgemeinden verdoppelte sich der Stadtwald von 624 auf

rund 1300 Hektar. Diese große Waldfläche, die inzwischen für Wanderer auch des-halb von großem Interesse ist, weil 140 Kilometer Wege zur Verfügung stehen, hat für die Stadt neben dem Erholungseffekt auch handfe-ste wirtschaftliche Bedeutung. Jährlich werden in den Stadtwäldern 8000 Festmeter Holz geschlagen. Jährlicher Umsatz: eine Mil-

## Magnet für Elsässer

Jeder dritte Beschäftigte in Lahr ist ein Einpendler

die Arbeitsmarktsituation Für die Arbeitsmarktsituation Ger Stadt Lahr war und ist schon seit eh und je kennzeichnend, daß wesentlich mehr Arbeitnehmer in die Stadt hereinpendelten, als umgekehrt Lahrer Bürger ihrer Arbeit in anderen Kommunen nachgingen. Nach der letzten Erhebung zählt die Stadt Lahr knapp 19 000 Beschäftigte, davon rund 11 500 im produzierenden

Etwa jeder dritte Beschäftigte, also insgesamt 6000 bis 7000, ist ein Einpendler. Das Gros der einpendelnden Arbeitnehmer kommt aus Friesenheim, Schwanau, Etten-heim und Seelhach. Insgesamt ist dies etwa die Hälfte aller Einpend-

Die Attraktivität Lahrer Arbeits-plätze strahlt bis in das benachbarte französische Elsaß aus. Von dort kommen werktäglich um die 100 Arbeitnehmer über den Rhein, um in Lahr ihren Lebensunterhalt zu

Der Drang der Elsässer, sich auf deutschem Boden nach Arbeit umzusehen, hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Die Gründe

dafür liegen auf der Hand: Obwohl sich die Arbeitsplatz-Situation auf deutscher Seite im Gefolge der Rezession ständig verschärft hat, wird diese negative Entwicklung noch übertroffen durch die auf der elsässischen Seite. Die Wirtschaft am Oberthein wirkt deshalb auf Grenzgänger mehr denn je wie ein Magnet. Die Zahl der Auspendler aus Lahr bewegte sich nach letzten Feststellungen bei knapp 900.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung als Faktor für Kauf-kraft und Arbeitsplatz-Angebot ist der NATO-Stützpunkt der Kana-dier in Lahr. Rund 720 deutsche Bürger sind bei den Kanadiern be-schäftigt. Umgekehrt hält sich die Ausländerquote an den Lahrer Beschäftigten mit etwa sieben Pro-zent auf dem Durchschnittsniveau der oberrheinischen Region.

Die gute Mischung von lei-stungsfähigen Klein-, Mittel- und Großbetrieben trägt letztlich dazu bei, daß es in dieser Gegend zu keinen so starken Pendelausschlägen kommt, wie sie in anderen Regionen antreten.

WERNER NEITZEL

## Griff in die Geschichte

Die Stadt Lahr liegt – obwohl eine Ortschaft dieses Namens erst im Mittelalter entstanden ist – auf altem Siedlungsboden. Einzel-funde reichen bis in prähistorische Zeiten zurück, erste sichere Siedlungsspuren in die Romerzeit. Der Name Lahr erscheint erstmals 1215 in Verbindung mit einem Ritter Heinricus de Lare. Keimzelle der heutigen Stadt war eine Tiefburg der Herren von Geroldseck, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet wurde und von der heute nur ein Eckturm, der Storchenturm, erhalten ist.

Im nördlichen Vorfeld der Burg entstand wohl schon während ihres Baues eine Bauern- und Hand-werkersiedlung, die 1267 als Dorf und 1299 als Stadt erwähnt wird. Ein Bürgerbuch von 1356 und der Große Freiheitsbrief von 1377, der bedeutende Privilegien für die Stadt Lahr brachte, dokumentieren den raschen Aufschwung, der im Laufe des 14. Jahrhunderts mehrere Stadterweiterungen mit sich brachte.

Die folgende Zeit war geprägt von mehrfachem Herrschaftswech-sel aufgrund der komplizierten dy-

nastischen Verhältnisse, was na-türlich die Entwicklung der Stadt nicht gerade beflügelte. Im Jahre 1629 wurde Lahr nassauisch und bildete bis 1803 eine nassauische Insel weit im Süden Deutschlands. Durch den Reichsdeputations-hauptschluß kam Lahr dann zum jungen Kurfürstentum und späte-ren Großherzogtum Baden.

Erst von der Mitte des 18. Jahrhunderts war dann eine ruhigere und raschere Entwicklung der Stadt möglich, die zu einem blühenden Handelsplatz mit internationaler Ausstrahlung aufstieg. Diese Bedeutung schwächte sich im frühen 19. Jahrhundert ab, doch setzte nunmehr eine Phase der Industrialisierung ein.

Zum Wohlstand der Stadt trug auch eine 1897 gebildete Garnison bei. Ihre Aufhebung nach dem Ersten Weltkrieg schuf zwar Raum für weitere Industrieansiedlung, doch wirkte sich nunmehr die Grenzlage erschwerend auf die Wirtschaft aus. Dieser Rückschlag wurde längst aufgeholt.

(Aus einer Veröffentlichung der Stadtverwaltung Lahr)



Der Bundesgesundheitsminister: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthält 0,9 mg Nikotin und 14 mg Kondensat (Teer). (Durchschnittswerte nach DIN)

Standard Elekt Stutteeri . Wenpapier-Kenn-Nu Wir laden begemit die e Gesellschaft ein zu der

Warenp <sub>vrijek</sub>genomi

wir Gold und

dogegen zog dogegen zog Man Die Notierun

We und Getreidepro

am Freitag, dem 1 Juli inder Senwagenblandh. Tainer Strab. — Tuta F ordentlich Hauptver

Tagesord กนก 🗷 1. Voriega Ges achlusses rum 31. richte des Vorstand sowie des Konze

Konzerngeschäftst schäftsjahr 1982.

M

2 Beschlußtassun des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsic schlager vor gen Blanzgewinn von we loig! bu verwend 3%% Dividende auf divigendenberei 70/Zubsaktienka DM 1921 500,-

DM 10.50 Dividende denbereicht:gler vor EA: 50.4. DM 1.- Bonus je di denberechtigter aktie im Nennbe

von Dt.: 50,-

3. Beschlußfassun Yorstands. Vorstand und Aufsic lastung zu peschlief 4. Beschlußfassun Autsichtsrats. Vorstand und Aufsic lastung zu beschlie 5. Wahl des Abso schäftsjahr 1983. Der Aufsichtsrat sch

hand-Gesellschaft

ællschaπ. Frankfuri lur das Geschäftsja 6. Wahlen zum Auf Gemaß § 102 Aktie der derzeitigen Ablauf der Hauptve Der Aufsichtsrat sei Abs.1 Aktiengesetz pesilmunuasgese intgliedern der Akt Die Hauptversamm nichi gebunden.

Der Aufsichtsrat s als Autsichtsratsm Or phil. Dr. rer. oec. I Vorsitzender des / der Mercedes-Aut Dr. rer pai, Friedno Personlich haften Gesellschafter de verwaltung KGaA Dr. rer. pol. Willned Mitglied des vorst

Or rer. pol Alfred I Mitglied des Vorst Dr. Jur. Henbald No Milglied des Vorsi Dr. rer. pol. Wolfga. Mitglied des Vorsi Dr. lur. Roland Sci Dr. Jur. Walter Seip

Vorsitzender des Commerzbank Al Dipl. Kaulmann G Prof. Dr. jur. Joach Freitag, 20. Mai 1983 - Nr. 116 - DIE WELT **Warenpreise** – Termine BÖRSEN UND MÄRKTE

51.50

50,00

51.50

50.00

18. 5. *27,7*5

420,00

425,00

117,50

252.50

420,00

430.00

117,50

610,00

Kühe einh, schwere River Konthern

<u>Leizusza</u> Włonip. (czn. Srt)

Colonelli New York (cfb)

w (\$Apt)

18. 5. 116,40 115,00 110,50 104,90 104,00 350

22,75

23,50

15,875

50,40 50,45 47,65

22,75

23,50

17,00

15,625

Öle, Fette, Tierprodukte

Hew York (c/b) Sudsmaten fob We

Chicago (c/b) Mai ... Juli .....

Maieti New York (c/lb) US-Mittelwester

New York (cfb) Korarak Nr 2

ucco RSS -1'.
Wholin
Lond (Neursi chg)
Kreszz. Nr. 2.
Nes.
Aug.
Okt.
Uressuz.
Wholin
Roubles (7/kg)
Kangracige:
Mal

Sissal London (\$1) cil eur Haupträten Exis African 3 long....

undergraded: ... Brazilian Type 2 Brazilian Type 3

AAA, ab Lagai

Wolle, Fasern, Kautschuk

57,00

18. 5.

447-448 446-448 51

18. 8. 562.0-554,0 582,0 573.0-574,0 122

18. 5. 75.00-76.50 75.80-76.00 75.50-76.00 75.20-75,30

17. 5

57,25

Relazina 99,9% .....

NE-Metalle

OF LECTIVETIES (VANV)

Messingnotierungen Ms 58, 1. Wi-

DM 호 100 호)

ilal a Keb

arbedurtssud MS 58, 2 Ver-

هكذامن للأحهل

New Yorker Preise Gold H & H Ankad ... Silber H & H Ankad ... Platon tr. Handlerpr Praduz. Preis Palladium Zinn-Preis Penang Maraysa Ima : = 
Nr 1 ESS too ...
Ma: ... Nr 2 RSS Ma Nr 3 RSS Ma Nr 4 RSS Ma Deutsche Alu-Gußlegierungen (04 e 160 kg) Leg 225..... Leg 226..... Leg 231..... Leg 233.... 1345.00 1352.00 1350.00 1380.00 1413.00 1420.50 1441.50 27 000 inte Lordon (£ 157) Edelmetalle Ertäuterungen - Rohstoffpreise Platia (OM je g) . 446-448 Mercen-Angecen 1 Traysunce (Fenunce) = 31,1035 g. 1tb 447-448 = 0,4535 kg; 1 Ft. - 78 WD = (-1, BTC ~ (-), BTD - (-) New Yorker Metallbörse Bold (DM et ky Fernçoid) Sanken-Vider.... Rückvehmen Kapler (c/b) Mai .... Richmenter...

Bota (DM je kg fernycid)

Para Lond, Facing) Westdeutsche Metallnotierungen (gs 00) s, MO Gold (Frankfurter Bórsen-Nurs) (DM ye kg) ... ..

**Edelmetalle** 

Geschich

figure to Entwicking the Serge belinger 1670 Varie Lair Base Little 18 1803 ein Base Sider Dar Davet len Reichsten houpts dur kam Labet junger aus stenum er ren Grusserzogium Bak Eret von der Mmedel hunders war dam en ind resonant Entrate

Stadt moguen de nez cenden Handelsplat di Consier Austrahlug Diese Bedeutung state The franchis Janthunder setzte nunmehr eine Re ಡೆಸ್ಕಿಟ್:ಪ್ರಕ್ರಾಪಕ್ಷ en Lim Worlstand de & Ser and A finebung met sier Weinsteg schulge dien withte an me The Diese Re

. √aş êrati A**aşı**c

A a lieu le ligar au gehalt

Standard Elektrik Lorenz AG Stuttgart

18. 5. 348.25 355,75 365,50

96,70 83,70 95,00

18. 5. 161,75 162,00 165,75

312,00 308,00 298,50

78, 5, 10,16 10,38 10,58 10,92

95,20 93,20 94,90

17, 5, 162,25 163,50 167,00

306,75 306,75 298,50

17, 5,

17. 5. 10.32 10.62 10.88 11,11

Zackery New York (c/b) Kostrale Nr. 11 July Sept.

- Wertpapier-Kenn-Nummer 661900 -

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der am Freitag, dem 1. Juli 1983, um 10.00 Uhr, in der Schwabenlandhalle Fellbach, Tainer Straße 7, 7012 Fellbach bei Stuttgart, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung. **Tagesordnung** 

1. Vorlage des Jahresabschlusses 1982

Gewinnverwendung

3. Entlastung des Vorstands Entlastung des Aufsichtsrats

5. Wahlen zum Aufsichtsrat 6. Wahl des Abschlußprüfers für 1983

Der vollständige Wortlaut der Einladung mit den Vorschlägen von Vorstand und/bzw. Aufsichtsrat zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung sowie mit den Voraussetzungen für Teilnahme und Stimmrechtsausübung ist im Bundesanzeiger vom 17. Mai 1983 abgedruckt.

Stuttgart, im Mai 1983 Der Vorstand Standard Elektrik Lorenz AG A SEL





#### Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Stuttgart - Wertpapier-Kenn-Nr. 550 000

Wir laden hiermit unsere Aktionare ein zu der am Mittwoch, dem 6. Juli 1983, um 10 Uhr. im Museumsgebäude der Gesellschaft in Stuttgart-Untertürkheim. Mercedesstraße, stattfindenden

87. ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung ...

Dis Walting warming want am 25. Mai 1. Volume 20 volument 20 volum sowie des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für des Geschäftsjahr 1982.

2. Beschlußfassung über die Verwendung Vorstand und Aufsichtsrat

Bilanzgewing von ...... DM 349.767.297,wie folgt zu verwenden: 3 14% Dividende auf das

dividendenberechtiate -Vorzugsaktlenkapital von 64.050,~ DM 1.921.500,-.... DM DM 10,50 Dividende je dividen-

denberechtigter Stammaktie im Nembetrag von DM 50,-..... DM 319.294.269,-

DM 1, - Bonus je dividendenberechtigter Stamm-Bilanzgewinn ..... <u>DM 349.767.297.</u>-

3. Beschlußfassung über die Entlastung des lastung zu beschließen:

4. Beschluðfassung über die Entlastung des Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen.

5. Wahl des Abschlußprüfers für des Geschäftsiahr 1983.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG, Wirtschaftsprüfungsgeellschaft, Frankfurt (Main), zum Abschlußprüter für das Geschäftslahr 1983 zu wählen.

6. Wehlen zum Aufsichtsrat. Gemäß § 102 Aktiengesetz endet die Amtszeit dar derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder mit Ablauf der Hauptversammlung am 6. Juli 1983. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs.1,101 Abs.1 Aktiengesetz und § 7 Abs.1 Satz1 Nr.3 Mitbestimmungsgesetz aus je zehn Aufsichtsrats-mitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren els Aufsichtsratsmitglieder der Aktionare zu

Dr. phil. Dr. rer. oec. h. c. Marcus Biench, München Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mercedes-Automobil-Holding AG Dr. rer. pol. Friedrich Karl Flick, Düsseldorf

Persönlich haftender und geschäftsführender Gesellschafter der Friedrich Flick Industrieverwaltung KGaA

Dr. rer. pot Wilfried Guth, Frankfurt (Main) Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG Dr. rer. pol. Alfred Herrhausen, Düsseldorf Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG

Dr. jur. Heribald Närger, München itglied des Vorstands der Siemans AG Dr. rer. pot Wolfgang Röller, Frankfurt (Main) Mitglied des Vorstands der Dresdner Bank AG

Dr. jur. Roland Schelling, Stuttgart Rechtsanwalt Dr. jur. Wetter Seipp, Frankfurt (Main) Vorsitzender des Vorstands der

Commerzbank AG Dipl Kaufmann Günter Vogelsang, Düsseldorf Prot. Dr. jur. Joachim Zahn, München

bestimmungsgesetz im Bundesanzeiger veröffentlicht

Die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 1987 beschließt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis Mitt-woch, den 29. Juni 1983, während der üblichen Geschäftsstunden bei unserer Gesellschaft oder bei einer der nachstehenden Banken in

Stuttgart, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Mamnheim, München:

Deutsche Bank AG Commerzbank AG Dresdner Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bank für Handel und Industrie AG

Berliner Commerzbank AG Deutsche Bank Saar AG Commerz-Credit-Bank AG Europartner

Dresdner Bank AG Württembergische außerdem: Kommunale Landes-

Saarbrücken:

bank Girozentrale oder bei einem deutschen Notar oder bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapiersammelbank bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

sämtlichen schweizerischen Niederlassungen als Hinterlegungsstellen tätig: Schweizerische Kreditanstalt, Zürich Schweizerlsche Bankgesellschaft, Zürich

in der Schweiz sind folgende Banken und ihre

Schweizerischer Bankverein, Basel. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer von der Gesellschaft bestimmten Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Spendeoot gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung des Notars über die erfolgte Hinterlegung bzw. der von der Wertpapiersam-melbank ausgestellte Hinterlegungsschein spätestens am 30. Juni 1983 bei unserer Gesellschaft einzureichen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden gemäß § 125 Abs. 1 Aktiengesetz nur dann berücksichtigt, wenn vom Anträgsteller mindestens eine Aktie in derselben Weise, wie für die Teilnahme an der Hauptversammlung vorgesehen, hinterlegt und mindestens für die Zeit bis zum 1.Juni 1983 einschließlich gespert wird und wenn – außer im Falle der Hinterlegung bei unserer Gesellschaft - die Bescheinigung der Hinterlegungsstelle über die Hinterlegung zugleich mit dem Antrag oder dem Wahlvorschlag einge-

Stuttgart-Untertürkheim, den 20. Mai 1983

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT **Der Vorstand** 

#### Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft Dortmund

Wertpapier-Kenn-Nummern 761 220-224 Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am Donnerstag, dem 30, Juni 1983, 10.00 Uhr, in der Westfalenhalle, Halle II, Rheinlanddamm 200, 4600 Dortmund, stattfindenden

#### ordentlichen Hauptversammlung

Gegenstand der Tagesordnung sind die üblichen Regularien. Einzelheiten sind der Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 34 vom 20. 5. 1983 und den unseren Aktionarien von den deutschen Depotiensken zugehalt unterlagen zu entnehmen. Die Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung ist femer bei uns und den u.g. Banken erhältlich, ebenso wie der Bencht über das abgelsudene Geschäftsjahr

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Inhaber von Namensaktien, soweit sie im Aktienbuch eingefragen sind und sich techzeitig vor der Hauptversammtung anmelden und die Ausstellung einer Stimmkarte beentragen.

Inhaber von Inhaberaldien, soweit sie bis spätestens 23. Juni 1983 (letzter Hinterlegungstag) bei der Gesellschaft oder den sonstigen in dieser Einladung bekanntigegebenen Stellen die Ausstellung einer Stimmkante beantragen und ihre Adden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Flinterlegung ist auch dann ondnungsgenaß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Filmarlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespent gehalten werden.

Versammung gespern genanen werden.

Hinterlegungsstellen sind: Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Berlin AG, Westdeutsche Langestenk Girozentrale, Bank für Gemeinwirtschaft AG, Bank, — Westdeutsche Langestenk Girozentrale, Beverische Westdeutsche Langesten AG, Berliner Commerchank AS, Berliner HandelsLandestenk Bank, AG, Berliner Commerchank AS, Berliner Handelsund Frankurzer Bank, AG, Berliner Commerchank AS, Berliner Handelsund Frankurzer Bank, AG, Berliner Kommunabank — Dresdner Bank AG, 
Hamburgische Landesbank Girozentrale. Hessische Landesbank Girozentrale — Merck, Finck & Co., Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Sel.
Oppenheim ir, & Cia., Thribaus & Bunkfandt, Westbalenbank AG, CommercCredit-Bank AG Europartner, Deutsche Bank Saar AG und Stadtsparkasse.

soweit vertreten ~ In: Berlin, Bochum, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, München, Münster/Westf., Saar-

Ferner in der Schweiz: Schweizensche Bantoesetschaft, Schweizensche Kre-dianstalt, Schweizenscher-Bantoverein mit ihren schweizenschen Niedenlas-

Aldionare, die in der Hauptversensnlung Fragen stellen wollen, werden gebetan, der Gesellschaft diese Fragen inöglichst vor der Hauptversammlung schriftlich mitzutellen, damit die Verwaltung eine ausreichende und aachgematie Auskunft vorbereiten kann.

Dortmund, den 20. Mai 1983

Der Vorstand



Linde Aktiengesellschaft · Wiesbaden

Wertpapier-Kenn-Nr. 648300

Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 1982

Die Hauptversammlung vom 19. Mai 1983 hat beschlossen, eine Dividende von 9.- DM

je dividendenberechtigte Aktie im Nennbetrag von 50, - DM auszuschütten.

Die Auszahlung wird ab 20. Mai 1983 gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 19 unserer Aktien wie folgt vorgenommen:

Für jede dividendenberechtigte Aktie zu 50.--- DM abzüglich Kapitalertragsteuer

2,25 DM 6,75 DM

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von rd. 5,06 DM je Aktie zu 50,- DM verbunden, das bei inländischen, nicht von der Steuer befreiten Aktionären ebenso wie die Kapitalertragsteuer auf Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet wird.

Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (insbesondere bei unter diesen Personenkreis fallenden Arbeitnehmern und Rentnem), erfolgt bei Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung des Finanzamts die Auszahlung der Dividende zuzüglich des vorerwähnten Steuerguthabens und ohne Abzug der Kapitalertragsteuer. Hierüber können die Zahlstellen nähere Auskunft geben.

Zahlstellen sind folgende Banken und deren Niederlassungen in Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Wiesbaden: Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Berlin AG Bank für Handel und Industrie AG Berliner Commerzbank AG Bankhaus Gebrüder Bethmann Commerzbank AG Dresdner Bank AG Merck, Finck & Co. Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG

Berliner Bank AG Deutsche Länderbank AG Zentraleinlösungsstelle ist die Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Wiesbaden, den 19, Mai 1983

Der Vorstand



## **Deutsche Bank**

Silber (DM je kg Feinsäber) (Basis Lond, Foong)

Internationale

Aktiengesellschaft

184,22-184,42 181,48-181,57 189,42-189,61 186,67-187,06 185,72 184,76

445,22-448,59 442,44-444,75 114,25-115,25 113,50-114,50

3602-3835

18, 5,

370-372 387

3514-3549

19. 5. 363-374

Frankfurt am Main

Londoner Metalibörse

Manelalara (£11) Kassa

abends Kasse . 3 Monute .....

Ziek (EN) Kasse

Zian (£1) Kasse . 3 Morate ..... Onecksilber \$19.}

105 T**90** 

17, 5. 289,60

19. 5. 18. 5. 947,00-947,50 945,00-946.00 975,50-976,00 973,50-974.00

478,50-479,50 474,50-475,00 492,00-492,50 488,50-489,00

#### Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung vom 18. Mai 1983 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1982 von 298 349 458 DM zur Verteilung einer Dividende von 11 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM zu verwenden.

Die Dividende wird gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 40 unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer bei den im Bundesanzeiger Nr. 93 vom 19. Mai 1983 aufgeführten Zahlstellen gezahlt.

Deutschen Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschen Bank Berlin AG, Berlin, Deutschen Bank Saar AG, Saarbrücken,

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 9/16 der Dividende verbunden, das bei inländischen, nicht von der Steuer befreiten Aktionären ebenso wie die Kapitalertragsteuer auf Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet wird.

gung des Wohnsitzfinanzamts eingereicht hat. In diesem Falle wird auch das Steuerguthaben vom depotführenden Kreditinstitut gutgeschrieben.

Dachneudeckung Altdachumdeckung

B. 100 m² Abriß und 100 m² Unterspens 100 m² Neulattung 100 m² Neudeckung mit Frankfurter Pfannen

30 Jahre Garantie, Anton Bader Kantsir, 44, 6750 Kaiserslautern Tel 46 21 / 6 82 21

Jaga – Dänemark Bänischer Jäger/Landwirt bletet gemeinschaftliche Jaga/Angeln in Dänemark an. (Evil such Kauf von Jagdgut.)
Zuschriften unt. Ziff. 4741 an Polack's Annoncebureau A/S, Go-thersgade 103, DK-1123 Kopenha-

Direktwarbung Adressenvering HOHNS Postbach 1304-This (85105) 5748

Norwegea-Spezialist erledigt Export, Marketing Geschäftsanbahnungen, Wirt-schaftsauskünfte und Inkassi in Norwegen. Ole Brauer Tel. 0 40 / 46 27 44 oder 47 49 41

Die Herausforderung Werden Sie selbst. Geschäftsstellen-träger eines bundesw. eingel. Tasach-handelsundermehmens: (Bartering). (Gebietsschutz, überreg, werbl. Unter-stützg., FR. etc.) Unterl. ü. T. 0 40 / 58 12 ER. Zuschr. u. PT 46 453 an WELIT-Vering, Postisch, 2000 Hamburg 36

Geld per Telefen! irei, gepflegt und überzeugend – auf den angeruienen orientiert und kontriert? Nutzen Sie Ihre Stärke Pir Terminverencerus Tel.: 9 49 / 32 61 22

50% (!) mehr UMSATZ rielte der weltbeste Verklufer mit seine inhode, Kunden zu betreuen. Jeder Betrie nite das auch erzielen! Wie? Fragen Si an bei GADICS, 43 Essen 15, Nieden Str. 49, Tel. 02 01 / 48 00 24

NIGERIA Dipi.-Betriebswirt, Resident, erledigt für Sie Spenklanfgaben – auch Trou-ble shooter – gegen Unbestaan. Węstafrika ble shooter – gegen Unkostenerstatt Abreise Ende Juni/Anf. Juli Kont. u. E 6697 an WELT-Verlag, Pos

Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) sind: Sämtliche Niederlassungen der

Handelsbank in Lübeck AG, Lübeck.

Vom Abzug der Kapitalertragsteuer wird abgesehen, wenn eine inländische natürliche Person dem depotführenden Kreditinstitut eine Nicht-Veranlagungsbescheini-

Frankfurt am Main, den 19. Mai 1983

NEU

**Produma-Gummiglas** Die transparente Abdichtung, die Sie nicht sehen. Ganzbeschichtung von allen Glasaufbauten, Glasbau-

steinen, Lichtkuppeln, Duschen, Naßzellen, Balkon- und Terrassenflächen, gekachelte Schwimmbecken usw. Wir vergeben Verarbeitung und Vertriebsrechte im In-

NEU

Anfragen unter: Produma Gmbi Steinweg 8, 7570 Baden-Baden 11 Telex: 78 793, Tel.: 0 72 23 / 5 29 07

## Wählen Sie jetzt den **Aufschwung** für Ihr Geld!

Die Börse ist in bester Stimmung. Das Kursbarometer steigt. Eine ganze Reihe deutscher Aktienwerte profitiert vom Konjunktur-Optimismus. UNIFONDS bereiligt Sie an den Aktien ausgesuchter deutscher Spitzenunternehmen. UNIFONDS nutzt die Hausse-Phase. Für Anleger, die diesen Aufschwung nicht verpassen wollen, ist UNIFONDS jetzt der richtige Tip.

UNIFONDS erhalten Sie bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie bei Privat- und Regionalbanken. Oder fordern Sie unseren kostenlosen Informationsprospekt an.



**Unser Ziel: Um Profit** 

union investment



2.18

rt; i) i Pfund; 2) (000 Lure, 3) i Dollar; atten 60 bis 30 Tage; ") nicht amtich notiert

\*) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer \*) Verkauf inkl. 6,5 % Mehrwertsteuer

Ostmarkkurs nm 19. 5. (je 100 Mark Ost*i* – Berlin: Ankauf 21,50; Verkauf 24,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West.

P.D. Nun fan Architekten an zu Architekten an zu Architekten an zu Architekten an zu Architekten aus Architekten an zu Architekten aus Architekten a

sm bekannterung Nachdiplomierung Raimenpian. Anpa Raimenpian. Ma regiungserlat. Ma regiungserlat. Ma regiungserlat. Ma regiungserlat. Ma regiungserlat. Ma regiungserlat. Ma denordnurs usw denordnurs usw en Das alles lei den Stickwort lide nkratisterung ais b.
Die Fehlerquelle
shuhung Die Fac
und Universitäten und Universitäten den Weg – den bec der Verschulung 6 der Sekunder-Schu Los-Angeles-P

Da tanz In der Popmusik wienen Shooting S Ins Los Angeles Phil Ins Los Angeles Phil Instrument den le destra hat in den in seil zur Welteine G afgeschlossen. Es imenka den ehrwun der Magic Frie von

is magic received to the last meht tuletzt seenn Lus Angeles iew York die Musiki Rontinents 181.
Das La Politica wißtsein. In: Brahm mmt es eine Europa mem Brahms-Prog Rethovenhalle war wei deutschen Sta burg folgti. Der Si nektronik-Konzern Reise gespensort. Carlo Maria Giulini i agender Brahms-Ir Reise hatte ein Triu den sollen. De Generalprober rahms Konzerte in felen anderen Dirige

sisagte dann auch **d** Gerüchte über seine i deren. Sein Vorgi Mehta heute Chef i schnitt sich Termine dem Fleisch, um o kalt in die nun verki Im Brahms-Speziali Das alles war woh awel Ein großes O aus dem Tritt. Das w Brahms' dritter Sin:

Gerade die Dritte r
gen Motivarbeit, d
.Variationen über
rerlangt eine Konz
Detail die nur in
Probeneifer zu erreden da nicht auch den da nicht auch Noten mit vollem F rs Stellenwerts gest Werk, abgesehen vo Rettet Istant

Wir müssen uns schichts- und Enheitskultur zur V Bedürinisse der Me liedigen, auch der II

gr muß gestillt wiegene Wertgefühl missen die Völker mihren geistigen Qualitäte der einet des Generalsekretä Mes Generalsekretä
Amadou Mahtar M'
Mahnenden Proklat
Oper in Istanbul. I
eben eine Unesco-K
net, deren Ziel es
künftige Generatio
ländische kulturell

Hinter dieser offizielleren Erklärung der Gedanke der ak einer grenzüt Aufgabe. Die Türkke den erwählten Ländes Dollar-Füllhon ausgeschüttet wird ausgeschüttet wird ausgeschüttet wird ausgeschüttet wird ausgeschüttet wird geschüttet wird geschüttet wird ausgeschüttet wird geschütten "Istanbul ausgeschütten". 1982 festigte die Absprache und die Absprache und Projekt um "Greinzigartige Natundland schaft, wit wie eine belaufen sich weise 109 Millioner den belaufen sich weise 109 Millioner werd wie geher aufgebrach wie geher belaufen die und Nachwelt erhalten istanbuls, die und Nachwelt erhalten istanbuls, die die Absprache Stadtmauer Stadt bis heute bei Batt. Stadt wie der Stadt wie

Stadtmauer falbinsel der Altsi

### Einmaleins ist keins

P.D. – Nun fangen auch die Architekten an zu meckern. Die unter der SPD/FDP-Regierung rapide nachlassende Baukonrapide nachlassehde Baukonjunktur hat ihnen Zeit zum Nachdenken beschert. Und das Ergebnis schickt jetzt der Bund Deutscher Architekten als "Gedanken
zur Architektenausbildung" in
die Lande. Was Jürgen Bredow
und Dieter C. Döpfner da zur
Hochschulreform zusammengetragen, liest sich wie eine Parotragen, liest sich wie eine Paro-die: "Der Bildungstrichter wurde mit Schlagworten wie paritätische Mitbestimmung, Transparenz und Durchlässigkeit usw. angefüllt, aus dem dann das sattsam bekannte Vokabular wie Nachdiplomierung, Kapazitäten-Rahmenplan, Anpassungsfristen-regehungserlaß, Marktnischenda-tenerhebungsmodell, Musterstudienordnung! usw. herausquol-len." Das alles legen sie unter dem Stichwort "Ideologische Bü-rokratisierung" als Fehlerquelle I

Die Fehlerquelle 2 heißt Verschulung: "Die Fachhochschulen und Universitäten sind teilweise den Weg – den bequemen Weg – der Verschulung gegangen, und die Sekundar-Schule, das Gymder Verschulung gegangen, und die Sekundar-Schule, das Gym-nasium, versucht, universitäre durch die Hochschulreform ge-lernt, "heißt an der Spitze des Fortschritts stehen."

Mental Service Service

Ausiandszertifini

Junge Aktie

\*\*\*\*

. . . .

evisenterminmarki, s'

eldmarktsätze

PARTY INC.

TO SEC - TO SEC SEC.

WELT tentremes wills

received to the contract of th

475

Prinzipien zu praktizieren. In der Sekundarstufe II wird über die Ganghöhe der Doppelhelix 34 A im Watson-Crick-Modell der DNS bei Nukleotidpaaren doziert,

während im 1. Semester des Architekturstudiums Kurse über die 4 Grundrechenarten notwendig werden." Die Fehlerquelle 3 aber wird durch den Buchstaben "E" gekennzeichnet. Er macht aus "Quality" "Equality". Das ist die Folge des Glaubens, "jeder habe das verbriefte Recht, in die Einbahnstraße Studiengang X einzufahren und am Ende mit der Einheitsnote 'GUT' (wie in Bre-men oder Berlin jedenfalls über viele Jahre!) ausgestoßen zu wer-Das Ergebnis: pro Jahr rund 4000 Studenten, alle mit dem glei-chen Diplom. Aber die Anforde-

rungen der Praxis sind nicht gleich. Deshalb plädieren Bredow und Döpfner für Studiengänge mit unterschiedlichen schwerpunkten auf gestalterisch-kunstlerischem, auf technologisch-konstruktivem oder planerisch-theoretischem Gebiet. Sie meinen nämlich, daß es eine simvolle Arbeitsteilung zwischen Universitäten, Kunsthochschulen, Gesamt- und Fachhochschulen, Gesamt- und Fachhochschulen geben sollte generalen geben geben gestellt generalen geben geben gestellt generalen gestellt generalen generalen gestellt generalen ge schulen geben sollte, so wie es sie früher gegeben hat. "Konservativ sein", haben die Architekten

Los-Angeles-Philharmoniker mit Brahms in Bonn

## Da tanzt der Rauschebart

In der Popmusik würde man es leinen "Shooting Star" nennen: Das Los Angeles Philharmonic Orchestra hat in den letzten Jahren steil zur Weltelite der Orchester aufgeschlossen. Es sprengte in Amerika den ehrwürdigen Zirkel der Magic Five von der Ostküste. Es ist nicht zuletzt sein Verdienst, wenn Los Angeles heute neben New York die Musikmetropole des Kontinents ist.

Das "LAPO" trägt Selbstbewußtsein. Im Brahms-Jahr unternimmt es eine Europa-Tournee mit reinem Brahms-Programm. Bonns Beethovenhalle war die erste von zwei deutschen Stationen (Hamburg folgt). Der Spielzeug- und Elektronik-Konzern Mattel hat die Reise gesponsort. Chefdirigent Carlo Maria Giulini ist ein herausragender Brahms-Interpret. Die Reise hätte ein Triumphzug wer-

Ginlini erkrankte im Frühjahr. Die "Generalproben" zu Hause, Brahms-Konzerte in Los Angeles, fielen anderen Dirigenten zu. Giulini sagte dann auch die Tournee ab. Gerüchte über seine Ablösung kursieren. Sein Vorgänger, Zubin Mehta, heute Chef in New York, schnitt sich Termine gleichsam aus dem Fleisch, um das Orchester nicht allein zu lassen. Er sprang kalt in die nun verkürzte Tournee. Ein Brahms-Spezialist ist er nicht. Das alles war wohl der Unruhe Bes Orchester gen aus dem Tritt. Das war in Bonn, bei Brahms' dritter Sinfonie, unüber-

hörbar. Gerade die Dritte mit ihrer winzigen Motivarbeit, diesen tausend "Variationen über kein Thema", verlangt eine Konzentration aufs Detail, die nur in kleinlichstem Probeneifer zu erreichen ist. Werden da nicht auch die kleinsten Noten mit vollem Bewußtsein ihres Stellenwerts gespielt, bleibt das Werk, abgesehen von seiner imposanten Eröffnungsfansare, flau. Rauhe Nordsee ist Mehtas Stil ohnedies nicht. Nun, Brahms liebte auch den Wörthersee. Mehta streichelte über das Werk. Da hörten sich die Walzerrhythmen des 3. Satzes eher nach Tschaikowsky an. Die Bläser hatten ihren besten Tag nicht. Die Enttäuschung war riesengroß.

Aber man hörte zwei Orchester an diesem Abend – und beide hie-Ben "Los Angeles Philharmonic". Und man hörte zwei Dirigenten und beide hießen Zubin Mehta. Und zwei Komponisten, beide mit Namen Brahms. Nach der Pause, bei der zweiten Sinfonie, war alles

Mit einem Mal war die alte Los Angeles/Mehta-Partnerschaft erneuert: der fordernde und gebietende Klangregisseur, der seinen Mannen und Frauen (auch an den ersten Holzbläserpulten, Gruß nach Berlin) jenen schon legendären Sound voll Glanz und Intensität abforderte. Der die einzelnen Gruppen zu brillanten Dialogen in-spirierte. Der im Schlußsatz eine überschwängliche Hymnik

Ein Brahms zum Jubeln: satt in den Farben, ohne schwerfällig zu werden. Konzentration ohne Verbissenheit. Präzision ohne Kälte. Da sang und schwang Musik aus vollem brahmsischem Herzen, und der Rauschebart tanzte dazu. Man kann auch diese heiterste Brahms-Sinfonie ernster, bedachter spie-len, mit mehr Hochstimmung sicher nicht.

Der Beifall des von viel politischer Prominenz - von Barzel bis Schmidt - durchsetzten Publikums war euphorisch danach. Sei-nen riesigen Strauß roter Rosen legte Mehta seinem alten Orchester zu Füßen. Sind rote Rosen nicht eine Liebeserklärung?

REINHARD BEUTH

"Rettet Istanbul!" - Hilfsprogramm der Unesco

## Ein Fingerzeig Gottes

Wir müssen uns gegen eine ge-schichts- und gesichtslose ebenso viele wie das alte Rom -Einheitskultur zur Wehr setzen. Es mitzt nichts, nur die natürlichen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, auch der kulturelle Hunger muß gestillt werden. Um das eigene Wertgefühl zu erhalten, müssen die Völker wieder zurück zu ihren geistigen Quellen finden", so lautete der eindringliche Appell des Generalsekretärs der Unesco, Amadou Mahtar M'Bow. Ort dieser mahnenden Proklamation war die Oper in Istanbul. Hier wurde soeben eine Unesco-Kampagne eröff-net, deren Ziel es sein soll, "für künftige Generationen das vaterländische kulturelle Erbe zu ret-

Hinter dieser offiziellen, verklausulierten Erklärung steht schlicht der Gedanke der Denkmalpflege als einer grenzüberschreitenden Aufgabe Die Türkei gehört nun zu den erwählten Ländern, über die das Dollar-Füllhorn der Unesco ausgeschüttet wird. Mit der Deklaration Nr. 636 faßte bereits 1976 der Europarat in Straßburg den Vor-satz, "Istanbul aufgrund seiner grandiosen geschichtlichen Stellung zu beschützen und zu bewahren". 1982 festigte man in Belgrad die Absprache und erweiterte das Projekt um "Göreme", jenes einzigartige Naturwunder, eine Mondlandschaft, wo einst die Chri-

stianisierung der Türkei begann. Zehn Jahre lang soll nun diese Operation zur Erhaltung von Istanbul und Göreme dauern. Die Kosten belaufen sich auf schätzungs-weise 109 Millionen Dollar; 31 Millionen Dollar werden von der Türkei selber aufgebracht. Zu den aus-erwählten Vergangenheitszeugen Istanbuls, die unbedingt für die Nachwelt erhalten werden sollen, zählt in erster Linie die Theodosianische Stadtmauer mit ihren acht Portalen, die die Ausdehnung der Stadt bis heute bestimmt. Die von der Stadtmauer umschlossene Halbinsel der Altstadt barg sieben

und Zeitgenossen sahen darin einen Fingerzeig Gottes. Vom Rauch, von den Erschütterungen durch die vorbeifahrenden Eisenbahnen wurde dieses alte Gemäuer schwer in Mitleidenschaft gezogen. Auserwählt wurde auch das Quartier "Süleymaniye" mit seinen pittoresken Holzhäusern. Hier soll ein kulturelles islamisches Kulturzentrum rund um die Moschee ent-stehen. Und natürlich darf auf dieser Denkmalliste nicht das "Topkapi" fehlen, jener auf der Welt einzigartige Tresor, vor dessen Schät-zen man fassungslos steht. Hier, in den grandiosen Anlagen, sollen einzelne baufällige Paläste wieder

Ferner wurde das Quartier "Zeyrek" mit der in der Mitte thronen-

restauriert werden.

den byzantinischen Kirche als er-haltungswürdig eingestuft.
Für die dreijährigen Restaurie-rungsarbeiten veranschlagt man 225 000 Dollar. 14 Millionen Dollar sollen die Gemäuer des "Goldenen Horns" kosten. Für die Wiederherstellung der Kirchen von Cöreme mit ihren wundervollen Fresken, die vor allem durch Wasserschäden bedroht sind, hält man 500 000 Dollar parat.

Schon haben türkische Speziali-sten die Pläne zur Erhaltung dieser Kunstschätze ihres Landes ausge-arbeitet. Von offizieller Seite gibt man sich betont zuversichtlich, glaubt an den Erfolg. Und ungeachtet dieser jetzt eingeläuteten Kampagne, deren Piakate einem an jeder Straßenecke entgegen-leuchten, wird Istanbul kaum zum Museum werden. Das Leben pulsiert auf den Sonnen- wie auf den Schattenseiten der Millionenstadt. Zu dem dramatischen Nebeneinander der Stile gehören auch die Zeugnisse der Vergangenheit. Eben deswegen muß für Istanbul das alte Konstantinopel oder By-

zanz gerettet werden. ROSE MARIE BORNGÄSSER Der wahre Höhepunkt war Carlos Sauras "Carmen" – Bilanz der 36. Filmfestspiele in Cannes

## Japans Legenden gegen Spaniens Flamenco

Mit Glanz und Glorie werden sie nicht in die Geschichte einge-hen, die 36. Filmfestspiele in Cannes. Gewiß, die Selektion der Wettbewerbsbeiträge ging in Ord-nung. Berühmte Regisseure prä-sentierten neue Arbeiten. Aber es fehlte der große Film, der das Festi-val 1983 hätte markieren können. Das breite Publikum zerfiel denn auch bis zuletzt in geradezu feindliche Lager für oder gegen den einen oder den anderen Film. Und es wäre kaum verwunderlich gewesen, wenn die Jury in diesem Jahr die Goldene Palme überhaupt nicht verliehen hätte.

Die Regisseure sehen das freilich anders. Andrej Tarkowski zum Beispiel, der erstmals außerhalb Rußlands gedreht hat, reklamierte für seinen Film "Nostalghia" die "Goldene Palme oder gar nichts". "Nostalghia" entstand in der spinnwebenumflorten, schwermütigen Dekadenz oberitalienischer Bäder, und für Italien begab sich der Film in Cannes auch an den Start. Ginge es allein nach der Schönheit der Bilder – der Preis gebürte Tarkowski. Aber sein Werk ist ebenso monumental wie undurchsichtig. Offenbar meditiert der Regisseur, der nach einjähri-gem Italienaufenthalt jetzt nach Moskau zurückkehren wird, über sich selbst. Er erzählt nämlich von den Schwierigkeiten eines russi-schen Intellektuellen im Westen. Den Mann packt plötzlich ein so unbeschreibliches Heimweh, daß jede Kommunikation im fremden Land unmöglich wird, leider auch die mit dem Zuschauer im Kino. Einen harten Kontrapunkt zu

Tarkowski setzt Robert Bresson, der 76jährige Altmeister des fran-zösischen Films mit "Das Geld". Ein junger Mann, der sich unschuldig in den Maschen des Gesetzes verfängt, verliert seinen Job und verliert seine Frau; er gerät an den Rand der Gesellschaft. Aus der Haft entlassen, rächt er sich fürchterlich: Er erschlägt fünf Menschen mit der Axt. Bressons Handschrift ist auch in diesem Film unverkennbar: Seine totale Verweigerung gegenüber allem, was Kino spannend macht, die Askese seiner Bilder, die keine Schnörkel zuläßt. Aber ein Plädoyer für seinen Helden, das er doch offenbar plante, ist ihm nicht gelungen. Das Spiel seiner Laiendarsteller bleibt emotionslos, geradezu fade, der Hand-lungsplot schlicht sterbenslang-weilig. Glücklos agiert auch Kulturminister Jack Langs Tochter Caroline in der weiblichen Hauptrolle. Was Frankreichs linke Presse nicht daran hindert, den Film lautstark auf den ersten Platz zu for-

Hätten wir den Sieger zu küren in diesem Festival – er hieße Carlos Saura. Nach seiner "Bluthochzeit". die 1981 in Cannes außer Konkurrenz triumphierte, legte er jetzt – wiederum gemeinsam mit dem Choreographen Antonio Gades -einen zweiten Ballett-Film vor: "Carmen", inspiriert von Bizets



Domesreicher Weg zur Brillanz: Laura del Sol und Antonio Gades in Sauras "Carmen"-Flim,

Oper und mehr noch von Prosper erimées Novelle. Saura schuf eine Carmen im Flamenco-Rhythmus, so spanisch wie man sie noch nie gesehen hat. Dabei verknüpfte er alte Traditionen seines Landes mit Trends von heute. Denn Carmen ist ein Mädchen unserer Tage, sie ist stark und selbstbewußt, unangepaßt und frei. Laura del Sol, bis-lang in Madrid nur als Flamenco-Tänzerin bekannt, wurde durch diese Rolle über Nacht zum Star. Der Film zeigt die dornenreichen Proben einer Ballett-Truppe, die eine neue "Carmen" einstudiert, in der Kulisse eines fast leeren Stu-dios. Die Technik dieses Films, für die Sauras bewährter Kameramann Teo Escamilla verantwortlich zeichnet, ist von ungeheurer Präzision und Brillanz

Eine Riesenenttäuschung berei-Jacques Beineix, dem mit seinem Erstling "Diva" so etwas wie ein Kultfilm gelungen war. Sein zweiter Film, "Der Mond in der Gosse", mit einem stattlichen Budget von 27 Mill Franz erschaft in der Gosse", 27 Mill. Franc gedreht, ist ein Flop. Die Geschichte des jungen Dok-kers (Gérard Depardieu), der im "Hafen von Nirgendwo" hin- und bergerissen wird/zwischen einem Luxusweibchen (Nastassia Kinski, im feuerroten Cabriolet von Dior prächtig herausstaffiert) und einer kleinen Kokotte aus den Slums, strotzt vor Banalität.

Marco Ferreri, der Meister des "Großen Fressens", hat sich wieder einmal nicht zimperlich ge-zeigt. In seiner "Geschichte der Piera" hat er sich, wie er sagte, dem "schwierigsten Thema überhaupt" zugewandt: der Frau. Zwei fantastische Exemplare dieser Spezies führt er vor, das Mädchen Piera (Isabelle Huppert), auf der Suche nach sich selbst, und seine überspannte, nymphomanische Mutter (Hanna Schygulla), die, herrlich aufgedonnert und grell ge-schminkt, auf dem Fahrrad durch die rigorose Architektur einer Mussolini-Stadt fährt. Es gibt Inzest in jeder Form in "Piera". Ferreri verletzt alle Tabus der Familie; freilich fängt er die Ungeheuerlichkeiten mit romanischer Formenstrenge auf, was einem artistischen Hoch-seilakt gleichkommt.

Nie waren so viele Filme aus der Dritten Welt an der Croisette vertreten wie in diesem Jahr. Auch im Wettbewerb bildeten sie einen stattlichen Block. Der brasilianische Ruy Guerra versuchte mit der "Unglaublichen und traurigen Ge-schichte von der unschuldigen Erendira und ihrer herzlosen Großmutter" – nach einer Novelle von Garcia Márquez, der auch das Drehbuch schrieb – das "Cinema Novo" zu erneuern, was ihm frei-lich nicht ganz gelang. Hochein-drucksvoll, wenn auch für uns Europäer sehr fremd, ist Shohei Imamuras "Ballade von Narayama", die alte japanische Legenden be-lebt. Unvergeßliche Momente hat dieser Film, etwa wenn der älteste Sohn eines Familienclans seine 70jährige Mutter auf seinem Rükken zum Sterben in die großen Berge trägt.

Der Inder Mrinal Sen zieht in "Die Sache ist abgeschlossen" ge-gen Kinderarbeit in seinem Land zu Felde. Ein ehrenwertes Anliegen, das in Cannes viel Beachtung fand, aber ein zu kleiner Film für eine Palme. Ein opulentes Indienbild setzt James Ivory diesem kargen Alltagsdokument mit "Heat und Dust" entgegen. Eine junge Journalistin der BBC versucht ihrer längst verstorbenen Großmutter auf die Spur zu kommen. Sie hatte sich im Indien der zwanziger Jahre in einen echten Maharadscha verliebt. Ivory nutzt die grandiose indische Lendschaft, um den Glanz der britischen Kolonialmacht noch einmal heraufzube-

Ganz anders der Türke Yilmaz Güney, der Vorjahressieger von Cannes. Er hat sich stark am Heute ausgerichtet. Die Türkei hat dem Regisseur unlängst die Staatsbürgerschaft entzogen. Jetzt rechnet er ab. "Die Mauer", ein in Frank-reich gedrehter Film, spielt in ei-nem türkischen Staatsgefängnis und zeigt, wie scheußlich jugendliche Delinquenten dort drangsaliert werden. Die jungen Türken stam-men übrigens allesamt aus Berlin-Kreuzberg. Trotz ihres bewun-dernswert vitalen Spiels fasziniert "Die Mauer" weit weniger als sein Film "Yol" vom letzten Jahr. Güney fehlt ganz offensichtlich das Ambiente seiner Heimat, das zu seinem Erfolg ein gut Teil beigetragen hat.

DORIS BLUM

Stuttgart: Geburtstagskonzert für György Ligeti mit Uraufführungen

## Ungarischer Rock aus dem Cembalo

Großzügig war das Geburtstags-geschenk des Süddeutschen Rundfunks für den Komponisten György Ligeti, der am 28. Mai 60 Jahre alt wird. Im Funkstudio Berg fand ein Festkonzert statt, aufge-zeichnet vom Südfunk-Fernsehen. Das fesselnde, begeistert aufgenommene Programm enthielt Werke von und für Ligeti – alles kom-mentiert von dem Jubilar als launigem Moderator.

Die exzellente Wiedergabe der Stücke markierte die besondere Bedeutung des Abends. Pierre Boulez gab der Veranstaltung einen erlesenen Rahmen. Eingangs spielten Mitglieder des Radio-Sinfonie-Orchesters Stuttgart die "Ramifications" mit einer dynami-schen Sensibilität höchsten Ran-ges. Als Programmabschluß diri-gierte Boulez das "Kammerkonzert" in einer präzisen und passionierten Aufführung.

Völlig neue Klangbereiche hat Ligeti dem vorwiegend historisch betrachteten Cembalo eröffnet. Eine atemberaubende Geläufigkeits-

Zehn Jahre später folgten "Passacaglia ungherese", die magyarische Folklore leicht ironisch verfremdet, und "Hungarian Rock", der das alte Tasteninstrument virtuos umfunktionierte. Elisabeth Chojnacka spielte die Stücke mit großer Transparenz, rhythmischer Durchschlagskraft und beispielhafter Fingerfertigkeit.

Zwei unbekannte frühe Chöre und zwei uraufgeführte Etüden für Chor a cappella wurden von der Schola Cantorum Stuttgart unter Clytus Gottwald gesungen. Die beiden neuen "Ungarischen Etü-den" (eine dritte ist in Vorbereitung) sind laut Ligeti nichts anderes als Miniaturen, quasi kleine Fußnoten, die man im Vorübergehen aufliest. Bei näherer Betrachtung erweisen sich aber die angeblichen Randbemerkungen hochkomplizierte Stücke - das erste als ein zwölfstimmiger Spiegelkanon, das andere als ein sechs-stimmiger Chorsatz mit eingearbei-

teter ungarischer Folklore. Gottwald überreichte Ligeti

etüde nannte er 1968 "Continuum". noch ein persönliches Geburtstags-Zehn Jahre später folgten "Passa- geschenk. Er hatte "Die Nachtigail" aus Alban Bergs "Sieben frü-hen Liedern" sehr feinfühlig für 16 Stimmen a cappella gesetzt. Die Uraufführung war eine echte Überraschung und ein großer Erfolg. Auch Mauricio Kagel ließ es sich nicht nehmen, ein neues Stück für die Gratulationscour zu komponieren. Das von ihm dirigierte "Intermezzo für Stimmen und Instru-mente" stützt sich auf eine niederösterreichische Bauernklage aus dem "Traismaurer Krippenspiel" von 1810. Das Epigramm wurde zu einer selbstironischen Reflexion über das miese Komponistenleben umgedichtet und von einem Sprecher mit ungarischem Akzent vorgetragen.

Vor der Pause bot das Trio Ligeti eine fabelhaft ausgewogene Wie-dergabe des "Trios für Klavier, Violine und Horn", das seit der vorjährigen Uraufführung eine Zugnummer in- und ausländischer Kammermusikkonzerte geworden

GERTH-WOLFGANG BARUCH

Nach der Reinigung im neuen Glanz: Die Londoner Nationalgalerie zeigt vergessene Meisterwerke

## Endlich mehr Licht für die Leichen im Keller

Sie ist stolz darauf, keine Leichen Sim Keller vergraben zu haben. Die meisten großen Museen horten oft einen erheblichen Prozentsatz ihrer Bilder in Depots. Platzmangel oder auch ein Wechsel im Kunstgeschmack haben diese Werke in die Katakomben degradiert. Die Londoner National Gallery rühmt sich da als rare Ausnahme. Hier sind fast alle Werke für das Publikum zugänglich.

Launiger Seckziger: Der Kompo-nist György Ligeti. FOTO: NDR/WULFF

Doch, darauf macht jetzt eine spezielle Ausstellung aufmerksam, existieren auch hier die Mauerblümchen. Nur wenige der täglich ca. 10 000 Besucher finden den Weg zu ihnen über eine Wendel-treppe ins Untergeschoß. Die meisten Kunstbeflissenen fahnden in den heiligen Haupthallen des Museums nach Leonardo, Rembrandt, Rubens und dergleichen schwe-rem Kaliber. Zeit und Kraft für die tweite Garnitur bleiben da selten

übrig.
Zu Unrecht, findet Direktor Sir
Michael Levey. Er hat schon manche erfrischende Perspektive auf seine Klassiker eröffnet. Da wur- fern überhaupt vorhanden - weit

den z. B. Künstler aufgefordert, ihre Lieblingsbilder in der National Gallery frei nach Gusto zu einer Ausstellung zu vereinen. Für je sechs Monate schlagen zur Zeit junge Maler ihr Atelier im Museum auf jung kännen sich de um ihren auf und können sich da von ihren ehemaligen Kollegen Inspiration holen. Jetzt hat Sir Michael, der in seiner Freizeit an Kriminalromanen bastelt. 25 seiner Kellerasseln, frisch gereinigt und restauriert, für eine Schau ins Obergeschoß geholt. Anhand ihres diskreten Charmes will er der Sehschärfe und vor allem der Sehfreude auf die Sprün-

Bilder, die von den Experten ins zweite Glied gerückt wurden -aber einst durchaus einer großen Sammlung wert schienen -, kön-nen, so argumentiert man nun, zu-weilen mehr Genuß liefern als die Werke großer Namen: Reverenz vor Raffael, findet Levey, ist sinn-los, wenn sie nur auf Grund des Namenschildes erfolgt. So hat man hier auch die Dokumentation - so-

weg gerückt, um vor das Denken das Sehen zu stellen. Den Auftakt gibt ein unsignier-Den Auftakt gibt ein unsigniertes, doch eindeutiges Bildnis von Gerard ter Borch: Die Delikatesse seines schwarz gekleideten "Jungen Mannes" hat sich jetzt erst nach der Reinigung ganz enthüllt. Zweifellos gehört dieses kleinformatige Werk des Holländers seiner Qualität nach ins "Oberhaus". Weiter wird man mit Arbeiten konfrontiert, die nicht ganz in das gewohnte Image eines Künstlers nassen. tert, die nicht ganz in das gewohnte Image eines Künstlers passen, wie eine ungewöhnlich kühn gemalte Strandszene des sonst so subtil nuancierenden Franzosen Louis Eugène Boudin:

Daß ein bekanntes NapoleonBildnis von Horzee Vernet von den

Bildnis von Horace Vernet von den Kustoden nach unten plaziert wurde, hat sich der Künstler folgen-dem zuzuschreiben: Er hatte eindem zuzuschreiben: Er hatte einfach eines seiner früheren Portraits des Korsen kopiert. Manche Maler auch haben sich die Gunst der Kunstkritik durch zu große Produktion verscherzt, warten hier aber mit überraschend intimen Kammerstückchen auf, wie David Teniers d. J. mit einer trefflich be-

obachteten kleinen Ernteszene. Hierzulande unbekannte Ausländer wurden ebenfalls ins Unterge schoß degradiert. Unter ihnen hat jetzt Otto Scholderers charmantes Portrait seiner Frau auf ihn neugierig gemacht.

Da warten eindrucksvoll gemalte

Bilder noch auf ihre eindeutige Zu-schreibung. Begabte Nachfolger großer Namen wie Leonardo oder Fra Angelico zeigen zwar nicht ihr bahnbrechendes, doch anspre-chendes Talent, und auch Kopien, die oft sehr viel später in einem anderen Land entstanden, sind keineswegs zu verachten. Schließlich sind da noch die fast gänzlich un-gelösten Bilderrätsel, bei denen nicht einmal die Nationalität feststeht. Das Bildnis einer schönen Unbekannten zum Beispiel beschäftigt nicht nur den Detektivsinn der Experten. Mit ihrem sphinxhaften Blick reizt sie nachhaltig Auge und Phantasie. Und das ist nicht wenig, vielleicht sogar der eigentliche Sinn eines Bildes. (Bis 31. Mai)

HEIDI BÜRKLIN

#### **JOURNAL**

Berlin Museum erwarb Oppenheimer-Stiftung

dpa, Berlin Das Berlin Museum hat die John-und-Hertha-Oppenheimer-Stiftung erworben. Diese stellt mit mehr als 500 Büchern, Dokumenten, Aktenstücken, Zeitschriften-Serien, einigen Kultgegenständen und Kunstwerken die größte Einzelstiftung dar, die der Jüdischen Abteilung des Berlin Museums bislang aus privater Hand übereig-net wurde. Nach dem Willen von Oppenheimer soll die Bibliothek zum Studium des jüdischen Le-bens in Berlin und Deutschland beitragen. Oppenheimer mußte 1938 aus Deutschland emigrieren und lebt heute in Kalifornien.

Buchgeschäft mit Polen läuft wieder besser

dpa, **Warscha**u In Warschau ist die 28. Internationale Buchmesse eröffnet wor-den. Trotz erheblicher Reduzierung sind die Verlage aus der Bundesrepublik unter den westlichen Ausstellernam zahlreichsten vertreten. Rund 70 Verlage stellen überdas Grosso-Haus Wegneraus bei dem 1900 Buchtitel und 50 Zeitschriften gezeigt werden. Wie ein Vertreter des deutschen Buch-handels berichtete, ist das Geschäft mit Polen wieder etwas besser geworden. Nachdem die Polen im Herbst 1981 fast alle Abonnements von Zeitschriften gestoppt hätten, bezögen sie heute wieder rund 50 Prozent des früheren Standes. Sie hätten auch alle anstehenden Schulden bezahlt.

Die Reformation im Herzogtum Preußen

JBB. Bonn Gestern wurde im Wissen-schaftszentrum Bonn-Bad Godesberg die Ausstellung "Luther und die Reformation im Herzogtum Preußen" eröffnet. Die bereits in Berlin vom 16. März bis 30. April gezeigten Stücke stammen vor-nehmlich aus der Stiftung "Preußischer Kulturbesitz", die über die umfangreiche Briefsammlung des Herzogs Albrecht von Preußen verfügt, der den Ordensstaat 1525 auf Martin Luthers Rat und geistlichen Beistand säkularisierte. (Bis

Theaterkrise in der Sowietunion

AFP, Moskau Das sowjetische Theater steckt in einer tiefen schöpferischen Krise. Wie die sowjetische Parteizei-tung "Prawda" jetzt kritisierte, mangele es vor allem in der Haupt-stadt Moskau an neuen attraktiven Stücken. Derzeit würden pro Saison im Durchschnitt lediglich drei neue Bühnenstücke entstehen. Man könne heute bereits einen weitgehenden Rückgang der Zu-schauerzahlen feststellen. Laut "Prawda" sind die großen Moskauer Bühnenhäuser, das Puschkin-, Vartangow- und Sovremen-nik-Theater, heute weit von ihrem einstigen "geistigen Glanz" ent-fernt, der einmal ihren Ruhm begründen half.

Walter Kolbenhoff 75 Er gehört, obwohl man seinen Namen soviel seltener hört, zum inneren Kern der Gruppe 47, dieser ehemalige Straßensänger, Journalist und kommunistische Untergrundkämpfer aus Berlin namens Walter Kolbenhoff (ei-gentlich Hoffmann); denn er war seit seiner Gefangennahme bei

Montecassino mit Hans Werner Richter und Alfred Andersch be-



Yom "Ref" zur "Gruppe": Walter Kolbenhoff. FOTO: EISSFELDT

freundet und Mitarbeiter an der Kriegsgefangenenzeitschrift "Der Ruf". Sein Roman "Von unserem Fleisch und Blut", an den eine Taschenbuchausgabe vor ein paar Jahren wieder erinnert hat, ist die grimmige Quintessenz aus allem, was die Menschen in der Kriegsund Nachkriegszeit bewegte. Weil seine Münchner Wohnung genau gegenüber der Redaktion der "Neuen Zeitung" lag, wurde sie zu einem Treffpunkt der "Gruppe"; darüber schuldet uns der fleißig weiterschreibende Kolbenhoff noch einen Roman. Doch heute sei ihm die Muße gegönnt, in der halb-ländlichen Idylle von Germering seinen 75. Geburtstag zu feiern. jae

Syberberg verklagt Bundesinnenministerium

DW. Bonn Regisseur Hans Jürgen Syber-berg will das Bundesinnenmini-sterium verklagen. Grund der Klage seien, wie Syberberg auf einer Pressekonferenz in Bonn bekanntgab, die Praktiken der Jury, die mit der Verleihung der Bun-desfilmpreise wie mit der Förderung von Filmprojekten betraut ist. Für den 13. bis 19. Juni ist in Bonn die Aufführung von Syber-bergs Zyklus "Der Gral" vorgeseDie Freiheit ist noch nicht sehr gefragt

Bayern zieht eine erste Bilanz des Versuchs "Arbeit statt Haft" / Bisher nahm nur jeder zehnte Delinquent das Angebot an satz gewählt. Einige haben darum ständigen Staatsanwaltschaften

PETER SCHMALZ, München Arbeit statt Haft zählt offenbar nicht zu der begehrten Alternative, mit der sich Straffällige das Leben versüßen wollen. Ein in Bayern seit Januar laufender und auf vorerst drei Jahre befristeter Versuch, bei dem zu Geldstrafen verurteilte Täter mit Muskelkraft die Strafe abarbeiten können, wird im Schnitt von nur jedem zehnten angenommen. Dennoch sieht das Münchner Justizministerium, in dem das inzwischen auch von Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen übernommene Experi-ment erarbeitet wurde, Grund zum

Optimismus. Grundsätzlich ist auch dem bayerischen Staat schon aus finanziellen Gründen am liebsten, eine verhängte Geldstrafe wird bar bezahlt und füllt somit die Staatskasse. Teuer wird es dagegen, wenn eine Geldstrafe nicht eingezogen werden kann und der Verurteilte seine Tagessätze hinter Gittern absitzen muß, denn jeder Haftplatz kostet den Steuerzahler täglich 70

Haft war aber bisher die einzige Möglichkeit, einen Verurteilten, der die Geldstrafe nicht zahlen wollte oder konnte, doch noch seiner Strafe zuzuführen. Das wiederum hatte zur Folge, daß es in den Gefängnissen immer enger wurde. So gibt es derzeit für die 11 079 Häftlinge in Bayern nur 10 839 re-guläre Plätze, "Die Alternative "Ar-beit statt Haft" schien uns deshabt als gute Chance, einen Teil dieser Sünder von den Anstalten fernzuhalten", meint ein Sprecher des bayerischen Justizministeriums. Die arbeitswilligen Delinquen-ten werden für gemeinnützige Tätigkeiten eingesetzt, die von Ge-meinden oder Verbänden den zu-

gemeldet sind. Es darf aber auf keinen Fall ein regulärer Arbeitsplatz angeboten werden, der dadurch dem normalen Arbeitsmarkt entzogen würde. Ein arbeitsloser Metzger, der wegen gefährlicher Körperverletzung zu 40 Tagessätzen à zehn Mark verurteilt wurde, wäscht derzeit die Einsatzfahrzeuge des Roten Kreuzes im oberpfälzischen Amberg und hilft den Sanizisten Ambeig in der Dienststelle. Nach vierzig Tagen mit je sechs Stunden Arbeit ist seine Geldstrafe getilgt. Andere arbeiten in Parks oder in Gemeinde-

Von 120 Frauen und Männern, die seit Beginn des Versuchs in vorerst ausgewählten vier Staatsanwaltschaftsbezirken Geldstrafen verurteilt wurden, haben 15 den freiwilligen Arbeitseingebeten, die Strafarbeit nicht in ihrer Heimatgemeinde absolvieren zu müssen.

Einen Stolperstein bekamen die bayerischen Behörden von der Bundesanstalt für Arbeit in den Weg gerollt. Nach Paragraph 102 des Arbeitsförderungsgesetzes, so die Nürnberger Behörde, verliert ein Arbeitsloser seine Unterstüt-zung, wenn er in der Woche mehr als 20 Stunden arbeitet. Das gilt auch dann, wenn er dafür kein Ent-gelt bezieht. Bernhard Knittel vom Justizministerium: "Wir hoffen, in Verhandlungen mit der Bundesan-Verhandlungen mit der Bundesan-stalt doch noch zu einer befriedi-genden Lösung zu kommen." Vor-erst dürfen erwerbslose Strafarbei-ter nur noch an höchstens drei Ta-gen in der Woche in die Hände spucken und für einen gemeinnüt-zigen Zweck zum Werkzeug grei-fen.



Auto-Pelz nennt der amerikanische Künstler das Werk, das er an die Auto-Pelz Außenmauer des Naturhistorischen Museums von San Diego (US-Bundesstaat Kalifomien) nagelte. Die Bemerkung, daß der Name für das Außere eines Käfers rein blologisch nicht zu halten ist, muß

#### LEUTE HEUTE

Späte Ehrung

Späte Ehrung für einen der größ-ten Denker dieses Jahrhunderts: Mortimer Adler (80). Mit 60jähriger Verspätung erhielt der Philosoph, emeritierte Hochschulprofessor der Columbia-Universität und Autor von mehr als 30 Büchern das Bakkalaureat (den niedrigsten aka-demischen Titel) vom Columbia College in New York. Es war ihm 1923 verweigert worden, weil Adler im Schwimmtest versagt hatte, der übrigens auch heute noch Bestandteil dieses Examens ist. Adler, der inzwischen schwimmen gelernt hat, brauchte das allerdings nicht mehr zu beweisen.

dpa/SAD, London

Ein Düsenflugzeug des Düsseldorfer Luftfahrtunternehmens Air

Trafie mit drei Piloten an Bord ist

nach einem rätselhaften "Geister-

flug" über halb Europa Mittwoch abend im Atlantik rund 350 Meilen nordwestlich von Schottland abge-stürzt. Die in Wien gestartete Ma-

schine hatte zuvor weder auf Funk-anrufe noch auf die Zeichen nie-derländischer und britischer Ab-

Die Suche nach dem Flugzeug

wurde gestern mittag eingestellt. Die Unglücksursache ist noch völ-

lig rätselhaft. Der moderne, tech-

nisch ausgereifte "Lear-Jet" für acht Passagiere muß nach Anga-ben der Air Trafic bei einer Flughö-

eingeschalteten Autopiloten ge-

steuert worden sein, bis er nach

dem Verbrennen des letzten Trop-

fens Kerosin abstürzte.

fangjänger reagiert.

Opernabend

Geisterflugzeug raste führerlos

über halb Europa – abgestürzt

gewesen sei

Zum ersten Mal in der modernen Geschichte wird morgen abend ein Papst in die Oper gehen. Johannes Paul II. wird bei seinem bevorste-henden Besuch in Mailand einen Abstecher in die weltberühmte Skala machen. Auf dem Programm stehen Verdis "Stabat Mater", sein "Tedeum" und die Symphonie aus seiner frühen Oper "Die Jungfrau von Orleans". Die Verantwortlichen der Skala haben in Absprache mit der Diözese darauf verzichtet, die schon premierenfertige Mozart-Oper "Cosi fan tutte" auf den Spiel-plan zu setzen. Das Stück, in dem es um die Treulosigkeit der Frauen

Rätselhaftes Ende eines Privatjets / Abfangjäger sahen keinen Piloten am Steuerknüppel

hielt es gestern für reine Spekula-

tion, daß die Maschine eventuell

über Deutschland von einem Me-

teoriten getroffen und die Be-satzung wegen des plötzlichen Druckabfalls in der Kabine ohn-

mächtig geworden sei. Piloten der

"Royal Air Force", die rund 600 Meilen neben der Maschine herge-flogen waren, hatten zudem berich-

tet, daß der "Lear-Jet" unversehrt

Der als äußerst zuverlässig gel-tende "Lear-Jet", der "Mercedes unter den Reiseflugzeugen", ver-fügte über alle Sicherheitseinrich-

tungen, die es in den großen Li-

nien-Passagiermaschinen gibt, so

auch über Sauerstoffmasken, die

Dennoch geht die isländische Luft-fahrtbehörde, deren Territorium

der Geister-Jet überflogen hatte,

nach Druckveränderungen

Flugzeug automatisch aus

Deckenverkleidung

Ein Sprecher der Gesellschaft

geht, wurde als zu leicht für den polnischen Papst befunden.

Neuer Glanz

In dervon Massenarbeitslosigkeit gezeichneten Auto-Metropole Detroit kommt jetzt ein Relikt aus besseren Zeiten zu neuem Glanz die im Stil der italienischen Renaissance erbaute Villa des Auto-Tycoons Lawrence Fisher (Cadillac), restauriert für rund zwei Millionen Dollar, soll in den nächsten Tagen als ein Zentrum der Hare-Krishna-Sekte eröffnet werden. Käufer des Anwesens sind zwei Krishna-Jün-ger besonderer Art: Alfred Brush Ford, Urenkel des legendären Hen-

davon aus, daß die Insassen der Maschine wegen Sauerstoffman-gels ohnmächtig geworden sind, nachdem der Pilot das Flugzeug

wahrscheinlich auf eine zu große

Flughöhe gebracht hatte. Britische Luftwaffenexperten

dagegen glauben, daß die drei

Männer wegen eines technischen Defekts erstickten. Möglicherwei-se versagte auch diesmal der Druckausgleich in der Kabine zu

einem Zeitpunkt, als der Pilot die

Maschine auf automatische Steue-

rung gestellt hatte und zu den an-

deren in die Kabine gegangen war. Dazu würde immerhin die Beob-

achtung der britischen Air-Force-

Piloten passen, die niemanden

Begleitfluges im Cockpit der Un-

die Suche nach den Unglücksur-

sachen hat sich auch das Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig eine-

ihres einstündigen

ry Ford, und Elisabeth Reuther, die Tochter des ehemaligen Führers der Detroiter Auto-Arbeiter, Walther

"Vater des Jahres"

James Brady, Pressesprecher des Weißen Hauses, ist in Amerika zum "Vater des Jahres" gewählt worden. Das "National Father's Day Committee" ehrte den Vater von zwei Kindern wegen seiner Zivilcourage und seiner Überzeugungskraft. Brady, der erst vor wenigen Monaten wieder seinen Posten an der Seite Ronald Reagans authehmen konnte, war beim Attentat auf den amerikanischen Präsidenten 1981 schwer

Die sizilianische Mafia hat dem Erzbischof von Palermo, Kardinal Salvatore Pappalardo (64), den Krieg erklärt. Der unerschrockene

hatte bisher von jeher gegenüber der Mafia eine neutrale Haltung eingenommen und damit das Blü-hen und Gedeihen der sogenannten "ehrenwerten Gesellschaft" gefördert. Zur Zeit der Bourbonen-Herrschaft waren viele Priester und Mönche sogar Mitglieder der Mafia. Unter der wohlwollenden Duldung Kardinal Ruffinis blieb es nach dem Zweiten Weltkrieg bei dem friedlichen Nebeneinander von Kirche und Mafia.

Damit räumte Kardinal Pappa-



#### Ein Kardinal macht gegen | Frankfurt feiert sein Prunkstück die Unterwelt mobil unter Tage D. GURATZSCH, Frankfurt

Mit einem Volksfest will Frankfurt eine ganze Woche lang, vom 28. Mai bis zum vierten Juni, die Eröff-nung eines neuen S-Bahn-Abschnittes mitten in der Stadt feiern. Die neue Strecke führt unter der Hauptgeschäftsstraße der Mainmetropole, der Frankfurter "Zeil", von der Hauptwache zur Konstablerwache und ist in ihrer Bedeutung mit dem meistbefahrenen S- und U-Bahntunnel der Bundesrepublik Deutschland, dem Verbindungs-stück zwischen dem "Stachus" und dem Marienplatz in München, zu vergleichen.

Die Frankfurter Geschäftswelt läßt sich das Volksfest 200 000 Mark kosten, die Stadt schießt noch einmal 70 000 hinzu. Dafür werden Bands und Orchester, Kunst- und Kraftsportvereine, die Feuerwehr, die Polizei, Hilfsorganisationen und Körperbehinderte sowie Traumtheater "Salome" den Frankfurtern ein buntes Spektakel prä-sentieren. Auf der Zeil wird die längste Geburtstagstorte Deutschlands" angeschnitten – gestaltet als meterlanger Kuchen in Form eines S-Bahn-Zuges und gestiftet von der Konditorinnung. Im Zentrum wer-den vier neue Brunnen und Skulpturen enthüllt.

Mit der Eröffnung der neuen Strecke rückt Frankfurt dem Ziel näher, den Straßenbahnverkehr bis zum Ende des Jahrzehnts gänzlich aus der City zu verbannen und bis zur Jahrtausendwende ein Schnellbahnsystem zu schaffen, das das größte und dichteste nach Berlin, Hamburg und München sein soll. Es wird den gesamten Ballungsraum mit zwei Millionen Einwohnern erschließen und seine "Fangarme" allmählich bis zu den Nachbarstädten Offenbach, Mainz, Wiesbaden, Bad Homburg und vielleicht sogar Hanau ausstrecken.

Hand behalten, daß sie auch dort ihre Milliardengeschäfte, vor allem mit Drogen, weiterführen. Der un-bequeme Kardinal ist also gewant. Fast gleichzeitig mit der Eröffnung des neuen Teilabschnitts sind auch die Arbeiten am neuen Geneauch die Arbeiten am neuen Generalverkehrsplan der Stadt abgeschlossen worden. Gegenüber früheren Planungen sieht er nach den Worten von Planungsdezernent Hans Küppers (CDU) eine Reduzierung von Straßenbauprojekten um zwanzig Kilometer von Das bestehende Straßennetz von 1200 Kilometern soll nur noch um 25 Kil erzbischöflichen Vikariats sind vier mit Maschinenpistolen be-waffnete Polizisten postiert, die keinen Besucher unkontrolliert hereinlassen. Der Sonderpräfekt für die Mafia-Bekämpfung auf Sizi-lien, Emanuele D. Francesco, läßt ich auch durch der Protect metern soll nur noch um 25 Kilometer Verbindungs- und Schnellstra-Ben verlängert werden. Dann ist, so Küppers gestern vor der Presse, "das Problem des Straßenbaus in Frankfurt für diese Generation erle-diet"

#### Streit um die Hebung eines **Schatzschiffs**

rtr. Reykjavik Einem isländischen Abenteurer und Geschäftsmann istesnacheige nen Angaben gelungen, das im 17. Jahrhundert gesunkene holkindi-sche Schatzschiff "Het Waapen van Amsterdam" auszumachen Kristinn Gudbrandsson, ein Experte für die Bergung von historischen Schätzen, will das Schiff noch im Sommer dieses Jahres an die Mea-resoberfläche holen. Der Plan stieß bei Archäologen des isländischen Nationalmuseums auf scharfe Kri. tik, denn sie fürchten, Gudbrands. son könnte den Kulturfrevel des Jahrhunderts begehen. Ihrer Ansicht nach muß das Schiff ganz langsam gehoben werden, damit es

nicht beschädigt wird.
Die "Waapen van Amsterdam"
gehörte der holländischen Ostindienflotte an und war 1667 nahe der isländischen Küste auf ihrer Jungfernfahrt gesunken. Gud-brandsson hatte das Schiff 15 Jahre gesucht und 1960 vom isländischen Ministerpräsidenten Olafur Thors eine Bergungserlaubnis erhalten.

Veinst

in gro

Jenest du das Land. Jenes blühn? – schon Jenes die Reize Italie

fanzose Thomas kom

A Jahrhundert zu dies

wilhelm Meist

die der ganzen

Teil Europas

From Sonne und Harn

ließ. Doch so w

men nachzuspuren.

is diese Frucht ged

Durch eine windge

ar zwischen Haar Rhein zieht sich die

staße von Bocken

fanzösischen Grenze.

Mivon dem um Herbst

be um Wein und Wir

sin Frühling die Rom

Straßenverlaufs am

a nachvollzogen wei

highr entfaitet eine Intenpracht als der W

mer die Obstbaumbl

👉 dem nördlichen

ut der Straße, bei Fr

a das größte Obstan

# Gegend. Die Kirsche

ten verblüht, aber Pfür

a und Apfelbaume pi

den Knospenschmuck

Ind noch einen Grun

un dieser Janreszeit

₩einstraße ≥5zufal

aund Schlösser der g

michneten Gegend kö michneten Gegend kö michnet werd

zain das kleine Tal gle

an ersten größeren 🤄

🖬 Dürkheim, schimm

anfrischen Grün der I

Conrad II., erster Kais

lechlecht der Salier, li-

Wehrburg seiner

Benediktinerkloste

in Im 13. Jahrhunde

le Leininger Schutzvög

verloren es jedoc

Lufürsten Friedri

hal Uber 130 Jahre s

a sich Leininger Söld

latust, indem sie da:

abrennen ließen. Hei

ader Ruine die "Limb

a und Freilichtspiele

A Klosterhof servier

Line kleine Mahlzeit

im nahegelegener

amen, wo der Gut Midder in einem idy

ahof Wein und klei

eien bereithält. Fors

mit Niederki

theim und Ruppert

blühenden Verba

die in Deidesheir die Wohlhabenh

\* Zeichen der Reben

lake Tradition hat,

pracht d der Viell onreger

In Graul

Magessen\_

eister des Speyen

wiß geblümte Welt.

Umstritten ist das ganze Vorhaben vor allem wegen des kaum schätzbaren Wertes der "Waapen van Amsterdam". Sie war das größ-te Schiff in der Ostindienflotte. Würde es unbeschädigt geborgen, dann wäre es noch nach Expertenmeinung historisch und wertmäßig bedeutsamer als das schwedische Kriegsschiff "Vasa" aus dem 17. Jahrhundert und die englische "Ma ry Rose" aus der Tudorzeit.

#### Trunkener Pfarrer

SAD, Rennes Trotz eines Alkoholspiegels von 2,25 Promille behält ein Pfarrer aus Westfrankreich seinen Führer-schein. Begründung des Richters: "Sonst würde ja die über mehrere Dörfer verteilte Gemeinde leiden." Für ein halbes Jahr allerdings darf der Gottesmann den Schulbusnicht mehr fahren. Am Steuer dieses Wagens war er in die Polizeikontrolle

#### Rigorose Untersuchungen

rtr, Scoul Südkoreas Regierung möchte bis zu den Asiatischen Spielen im Jahr 1986 und den Olympischen zwei Jahre später die Geschlechtser krankungen unter den Beschäftig-ten im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im öffentlichen Dienst eindämmen. Das Land erwägt rigorose Untersuchungen.

#### Vorschlag an Kohl

AP, München Als Standort für ein zentrales Institut zur Erforschung des Waldsterbens hat der bayerische Minister-präsident Franz Josef Strauß in einem Brief an Bundeskanzler Helmut Kohl München vorgeschlagen. Für eine solche Einrichtung spreche, daß Bayern das größte Wald-land der Bundesrepublik mit 37 Prozent Waldfläche sei.

#### æræn

dpa, Den Haag Aus Protest gegen die zunehmende Belästigung durch Rauschgifthandel und Kriminalität haben rund zweihundert Bewohner des berüchtigten Amsterdamer "Zee-dijk-Viertels" am Mittwochabend den Rathaussaal besetzt und die Ratsherren mehrere Stunden lang eingesperrt.

#### Polizei tappt im dunklen

AP, Aylesbury
Scotland Yard suchte gestern
noch immer in einer Großfahndung nach den Dieben, die in der Nacht zum Mittwoch beim Einbrüchlindas Kunstkabinett von Buckingham shire, östlich von London, Goldund Silberstücke im Wert von insge-samt 1,8 Millionen Mark erbeutet haben. Unter den Beutestücken war auch eine Schnupftabakdose von Marie Antoinette.

#### Neue Probleme am Golf

dpa, Manama Steigende Jugendkriminalität verzeichnen die streng islamischen Länder am Persischen Golf. Das ist das Ergebnis einer fünftägigen Tagung in Manama, an der die Fachreferenten aus den zusändi-gen Ministerien der Golfstaaten teil-nahmen. Als Ursachen dieser Entwicklung wurde die Darstellung von Gewalt im Fernsehen sowie in Kinofilmen angesehen.

#### ZU GUTER LETZT

"Küsse nur noch in haushaitsüb-lichen Mengen". Überschrift im "Rhein-Wied Kurier"

#### WETTER: Bewölkt und regnerisch

Wetterlage: An der Südseite eines Tiefs über England fließt kühle Mee-resluft nach Deutschland.



z= Nebel. ♥ Spruinsperi. ♥ Regen. ★ Schneefall, ▼ Schwarz Gebrate 💯 Regan, 🗺 Schner, 🔯 Nobel, 🗚 Frinkyes estaran Lexis declara fultancias (1000ca)-750ca).

Vorhersage für Freitag: Gesamtes Bundesrebiet: Im Osten

anfangs noch stark bewölkt und Regen, im Vormittagsverlauf wie schon im Westen Übergang zu wechselnder, meist starker Bewölkung und vor al-lem in der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer. Tageshöchsttemperatu-ren 15 bis 20, Tiefstwerte in der Nacht um 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest Und die Aussichten:

Resperient and kithi

|   | velmerrac  | سم بیس   | <u></u>        |      |
|---|------------|----------|----------------|------|
|   | Temperatus | en am Do | nnerstag, 13 T | ihr: |
|   | Berlin     | 18°      | Kairo          | 26   |
|   | Bonn       | 14°      | Kopenh.        | 17   |
|   | Dresden    | 13°      | Las Palmas     | 20   |
|   | Essen      | 12°      | London         | 12   |
|   | Frankfurt  | 11"      | Madrid         | 17   |
| • | Hamburg    | 14°      | Mailand        | 19   |
|   | List/Sylt  | 13°      | Mallorca       | 22   |
|   | München    | 9°       | Moskau         | 27   |
|   | Stuttgart  | 10°      | Nizza          | 19   |
|   | Algier     | 23°      | Oslo           | 13   |
|   | Amsterdam  | 12°      | Paris          | 12   |
|   | Athen      | 21°      | Prag           | 12   |
|   | Barcelona  | 19°      | Rom            | 20   |
|   | Brüssel    | 110      | Stockholm      | 16   |
|   | Budapest   | 26°      | Tel Aviv       | 26   |
|   | Bukarest   | 22°      | Tunis          | 26   |
|   | Helsinki   | 15°      | Wien           | 22   |
|   | 7-4        | 000      | 70 -ich        | 1 10 |

Uhr, Untergang: 21.14 Uhr, Mondaufgang: 14.45 Uhr, Untergang: 3.42 Uhr, oin MEZ, zentraler Ort Kassel.

#### 14jähriger erhängte sich in der Zelle

während

Das niedersächsische Justizmini-sterium will die näheren Umstände klären, die zum Selbstmord eines 14jährigen türkischen Jungen in der Justizvollzugsanstalt Vechta führten. Nach den bisherigen Er-mittlungen habe sich der Junge am 11. Mai aus Angst vor dem Prozeß, der für den 26. Mai vor der Jugendkammer Oldenburg anberaumt war, erhängt. Dem Türken wurden unter anderem 70 Ladendiebstähle zur Last gelegt. Er war zweimal aus einem Heim gestohen und dann zur einstweiligen Verwahrung nach Vechta gebracht worden.

Im Frauengefängnis Vechta sitzt seit vier Monaten ein 14jähriges Mädchen ein, das ebenfalls auf eine Anklage wegen Eigentumsdelikten wartet. Der Selbstmord des Jungen werde nun zum Anlaß genommen zu prüfen, ob eine weitere Haft des Mädchen notwendig und verant-wortbar sei, erklärte ein Sprecher des Ministeriums.

Den Vorwurf der SPD, die Justiz versuche, den Selbstmord-Fall zu bagatellisieren und zu verschleiern, wies das Ministerium zurück. Der parlamentarische Unterausschuß Strafvollzug erhalte in Kürze eine detaillierte Fallschilderung.

#### Pappalardo erklärte der sizilianischen Mafia den Krieg Im Oktober vorigen Jahres rief der Kardinal allen Sizilianern ins KLAUS RÜHLE, Rom Gedächtnis, daß Mörder und Mafia-Mitglieder automatisch exkommuniziert sind. Die lange Mordse-rie hatte 1981 101 und 1982 151 Todesopfer gefordert, und auch im laufenden Jahr vergeht keine Wo-che, in der die Mafia nicht durch

prangern.

schwere Verbrechen von sich re-den macht. Aber auch der Kardinal

läßt keine Gelegenheit aus, Hab-

gier und Mordlust der Mafia - Staat

im Staate und noch immer unbe-

zwungen - von der Kanzel aus oder bei öffentlichen Anlässen anzu-

Die Antwort der "ehrenwerten

Gesellschaft" hat nicht auf sich

warten lassen. Dem unbequemen

Kirchenfürsten ist auf unmißver-ständliche Weise beigebracht wor-

den, daß man die Mafia-Organisa-

tion nicht ungestraft provozieren kann. Zunächst handelte es sich um eine Warnung. Wie schon öfter, wollte Pappalardo eine Messe im

Zuchthaus von Palermo, Ucciardo-

ne genannt, zelebrieren. Aber von

den insgesamt 1025 Strafanstaltsin-

sassen nahm kein einziger an der Messe teil, obwohl Gefängnisdi-

rektor Orazio Faramo und das

Zuchthauspersonal sich bemühten, die Gefangenen zusammenzutrommeln. Alle 1025 befolgten den Boykottaufruf der Mafiaführung.

Um die Niederlage des Kardinals

noch augenscheinlicher zu ma-chen, gab der Mafia-Generalstab

Weisung, an der Sonntagsmesse des Gefängniskaplans 24 Stunden

später vollzählig teilzunehmen.

Und in der Tat waren alle 1025 Häftlinge pünktlich zur Stelle.

Dazu muß man wissen, daß die im Ucciardone-Gefängnis inhaf-

tierten Mafia-Bosse das Heft in der

Seither wird er, gegen seinen Wil-len, Tag und Nacht von einer Es-korte bewacht. Am Eingang des

sich auch durch den Protest Pap-

palardos nicht beirren. Der Kir-

chenfürst ist einer seiner wenigen

Trümpfe im Kampf gegen die Kil-

ler Organisation.

Kirchenfürst hatte bereits 1974, gleich nach seiner Ernennung zum Oberhaupt der palermitanischen Erzdiözese, sein Verhältnis zur Ma-fia geklärt. Er sprach von einem "Schmutzfieck", der das Ansehen Siziliens vor aller Welt kompromit-Siziliens vor aller Welt kompromit-tiere. Damit brach er mit einer lan-gen Tradition. Noch 1959 hatte sein Amtsvorgänger Kardinal Ernesto Ruffini den Kampf gegen die Mafia "eine böse Verschwärung" ge-nannt, durch die die sizilianische Bevölkerung entehrt werde und durch die man glauben machen wolle, daß die Mafia ein gefährli-

Die katholische Kirche Siziliens

lardo nach seiner Ernennung zum Erzbischof von Palermo energisch auf. Doch erhebliche Teile des sizi-lianischen Klerus waren mit der offenen Kampfansage an die Mafia nicht einverstanden.



Tag und Nacht gegen seinen Willen von Leibwäcktern umgeben: Kardinal Pappalardo FOTO: ANDREA NEMIZ/STUDIO X

## 10 Jahre Steigenberger Hotels Sonnenhof Ferienspaß für die ganze Familie – zum Jubiläumspreis



Für Naturfreunde gibt's kaum etwas Schöneres als Sommerferien im Bayerischen Wald. Die Wandermöglichkeiten auf stillen Wegen oder steilen Kletterpfaden sind fast unerschöpflich.

Die Steigenberger Hotels Sonnenhof liegen in den beliebten Luftkurorten Lam, Bodenmais und Grafenau, umgeben von schönster Natur. Als beste Adressen des Bayerwaldes" bieten sie alles, was das Urlauberherz begehrt; gemütliche Ferienatmosphäre und erstklassigen Komfort, eine Küche für Feinschmecker, Disco-Club, große Schwimmhalle mit beheiztem Pool (27°), Fitnesszentrum, Kegelbahnen, staati. anerkannte Massage- und

Bäderabteilung, Sauna, Solarium. Tennisplätze und Minigolfam Hotel, Das Ferienprogramm sorgi täglich neu für Spaß und Unterhaltung. "Große Klasse" finden die Kleinen Spielzimmer, Abenteuerspielplatz und die nette "Spieltante":

Die aktuellen Angebote für den Sommer '83

Ferienpackerl, 7 Übernachtungen inkl. Halbpension (Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu mittags oder abends, Salat- oder Dessert-Buffet abends, samstags Spezialitäten-Buffet), Begrüßungscocktail, Preis pro Pers. im Zweibettzimmer 469 DM in Lam und Grafenau ab

In Bodenmais gibt's dieses Angebot ab DM 511.-. Im Doppelzimmer kostet das Ferienpackerl ab DM 560,- (in Bodenmais ab DM 595,-1, im Einzelzimmer ab DM 595,- (in Bodenmais ab DM 686,-). Kinder - sind das Preise!

Das familienfreundliche Angebot für die Kinder: die Erwachsenen buchen ein Doppelzimmer und die Kinder bekommen ein separates Zimmer zu besonders günstigen Preisen... Für das erste Kind inkl. Frühstück DM 25,- pro Tag (in Bodenmais DM 30.-). Weitere Kinder: bis 3 Jahre frei, bis 6 Jahre DM 6,- bis 14 Jahre DM 18 .-: Jugendhalbpension DM 12 .-

Steigenberger Hotel Sonnenhof in ... 8469 Lam, Telefon (09943) 791-795 8373 Bodenmais, Telefon (09924) 541 8352 Grafenau, Telefon (08552) 2033

Bitte weitere Sonnenhof-Informationen über. □ Lam □ Bodenmais □ Grafenau Steigenberger Kur- und Ferienangebot

Bitte einsenden an: Steigenberger Touristik Service, Postfach 16440, 6000 Frankfurt/Main, Telefon (0611) 21571].

STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF





könnte den i

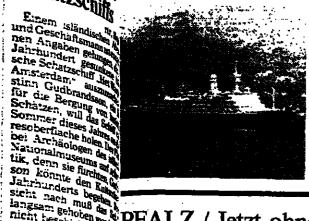

Vistafjord: Begegnungen an Bord, Erlebnisse an Land

Urlaubsspaß mit Mörtel und Maurerkelle Seite III Kataloge

Jugendreisen: Parlez-vous français – Lernen durch Kennenlernen

Schach mit Großmeister Pachman Seite VII Wald per Video

Ausflugstip: Bergstadt im Teutoburger Tecklenburg



PFALZ / Jetzt ohne Trubel genießen

## Ger islandischen dient Jungfernfahrt Jungfernfahrt Jungfernfahrt Besucht und 1960 von der Bergungserlauf Okt. Land ringsum ist des Bergungserlauf okt. Ernst ritten ist des Bergungserlauf okt. Schatzbaren Britischen Br ein großer Garten"

de es ::: beschädig ge ware es noch nach had kennst du das Land, wo die deutsamer als des intronen blühn?" – schon Goethe Kriefeschiff vas untdeckte die Reize Italiens, und Jahrhunder unddienster Franzose Thomas komponierte Rose aus der Tudom 19. Jahrhundert zu diesem Text Trunkener Plant gelodie, die der ganzen Welt den en iddlichen Teil Europas als Inbe-Trotz eines Alkohologichen Teil Europas als InbeTrotz eines Alkohologichen Ilea. Doch so weit muß
Westimankreich ann incht reisen, um den Duft der
Schein Begründung der Zitronen nachzuspüren, auch in
Sonst Auftel ja die ille Deutschland gibt es eine Gegend,
Doch verfielte Genenaln der diese Frucht gedeihtt die
Fur ein halbes Jahrahologichen Erneben fahren. Am Stene und Rhein zieht sich die deutsche gens war er in die him Weinstraße von Bockenheim bis
geraten.

Prei von dem im Herbst üblichen

Rigorose Unterstate um Wein und Winzer kann ente um Wein und Winzer kann ente um Wein und Winzer kann Erbei im Frühling die Romantik die Südkoreas Regieninges Straßenverlaufs am intensivzu der Assauschen Spieten nachvollzogen werden. Im 1936 und den Okumer rühfahr entfaltet eine andere Jahre später die Gent flanzenpracht als der Wein ihren krank ungen unter den Kauber: die Obstbaumblüte. Kurz ten im Hotel und Gent inter dem nördlichen Ausgangswerbe state im öffentet unkt der Straße, bei Freinsheim, eindammen Das landenbegt das größte Obstanbaugebiet fore Untersuchungen ier Gegend. Die Kirsche ist zwar schon verblüht, aber Pfirsich-, Birvorschlag an Koll zen- und Apfelbäume prangen im Vorschlag an Kol en- und Apfelbäume prangen im

Al. Standor fürenses weiß gebiämte Welt.

Standor fürenses weiß gebiämte Welt.

Standor fürenses Wild noch einen Grund gibt es, bens nat ier taverscheim zu dieser Jahreszeit die deuteinem Streien Bundesbesten und Schlösser der geschichtsmit Hand Mindelbesten und Schlösser der geschichtsmit Hand Mindelbesten und Schlösser der geschichtsmit Hand Mindelbesten Gegend können indiffer eine siehe Entwicklicht besichtigt werden. Fährt che das Bayert de gibt nan in das kleine Tal gleich hinter the das Bayert de gibt nan in das kleine Tal gleich hinter der Stadtchen, Bad Dürkheim, schimmern hinter iem frischen Grün der Bäume die frischen Muserwerte der stotischen Anwohner protestin ötlichen Mauerreste der gotischromanischen Klosterruine Lim-

de Belastigung durch ka Conrad II., erster Kaiser aus dem de Belastigung durch ka Conrad II., erster Kaiser aus dem hande auf Knamalia Geschlecht der Salier, ließ die ehename, and Annual malige Wehrburg seiner Sippe vom Anderson Baumeister des Speyerer Doms in Amsterder in Benediktinerkloster umwanden in Statistische bestieden. Im 13. Jahrhundert wurden der. Ratistische bestiede Leininger Schutzvögte des Kloster mehrer Smidle Leininger Schutzvögte des Kloster mehrer mehrer Smidle Leininger Schutzvögte des Kloster mehrer mehr e ngesperi Polizei tappt im des Pfalz. Über 130 Jahre später räch-

den Kurfürsten Friedrich von der P sten sich Leininger Söldner für den Scotter land side Verlust, indem sie das Gebäude Scott and land plunderten und in zwölf Tagen nienach der Diebes de Biderbrennen ließen. Heute werden nach den Dieben and in der Ruine die "Limburg Serena-num Matte der Bet den" und Freilichtspiele inszeniert, Kunstatt den 1996 Bet den Klosterbog gewicht. Shire wor look im Klosterhof serviert man das

Eine kleine Mahlzeit sollte man nahegelegenen Forst einnehmen, wo der Gutsausschank Spindler in einem idyllischen Innenhof Wein und kleine Köstlich-Neue Probleme auf keiten bereithält. Forst gehört zusammen mit Niederkirchen, Mek-Jugenin kenheim und Ruppertsberg zu ei-Siegen die stelle ner blühenden Verbandsgemein-ter die stelle de, die in Deidesheim verwaltet immder am Persistent wird. Die Wohlhabenheit, die dort das Engebrus einer funk wird. Zeichen der Persistent die dort The Engels of the Lore Wohlhabenheit, die dort with Manager at tealte Tradition hat 1504 Fundament of Report Jahrhunder-Set 12 .... erren der Galle

zahlreichen schloßartigen Weingü-tern ablesen. In Deidesheim gibt es sogar eine Gasse, in der vor jedem Haus ein Feigenbaum wächst.

Die Ebene, in der die Weinstraße verläuft, ist sehr fruchtbar. Auf der östlichen Seite, wo sich das Flachland hinab zum Rhein zieht, wird vor allem Obst und Frühgemüse angebaut, im Westen reihen sich die Weinstöcke. Dahinter steigt sanft der Pfälzer Wald über das Haardtgebirge empor, das wie ein zartgrauer Scherenschnitt wirkt.

Die modernen Vororte von Neustadt – Scheitelpunkt der Bereiche Mittelhaardt – Deutsche Weinstra-Be" – wirken störend in dieser un-berührten Natur. Doch die mittelalterliche Innenstadt, 's Herz-stücki", ist erhalten geblieben und wurde zusätzlich mit einem aufwendigen und gelungenem Modellprojekt saniert. Um die sechshundert Jahre alte Stiftskirche und den lebhaften Marktplatz breitet sich ein Netz von Fußgängerpassagen, zu dem auch die berühmte bucklige Metzgergasse, die älteste Straße der Stadt, zählt.

Vor ein paar Jahren wurde Neustadt durch die Zuteilung einer Reihe kleinerer Ortschaften größte Weinbaugemeinde Deutschlands. Zu den eingegliederten Gemeinden zählt der Ort Hambach mit seinem berühmten Schloß, der "Wiege der Demokratie". Immer noch stehen die Kastanienbäume, die früher in Belagerungszeiten für Nahrung sorgen sollten und der mittelalterlichen Fluchtstätte damals ihren Namen gaben: Kästen-(Kastanien) burg. Ihre historische Bedeutung erhielt die im pfälzi-schen Krieg zerstörte Schutzburg, als 1832 mehr als zwanzigtausend Demokraten" auf der \_ersten polineuen deutschen Geschichte" in den Ruinen ein einiges Deutschland forderten. Vor zwei Jahren wurde der lange diskutierte Wiederaufbau des Schlosses abgeschlossen und so eine Dokumentationsstätte des "Hambacher Festes" geschaffen.

Vom neuen SchloBturm aus kann man bei gutem Wetter über Oberhambach, Diedesfeld, Mai-kammer und St. Martin bis zum Schwarzwald schauen. Wie von vorsichtiger Hand hingeschüttet, schieben sich die unregelmäßigen Ausläufer der Mittelhaardt der Ebene zu. Unzählige kahle Rebstocke - 5000 auf einem Hektar bedecken die Hügel.

Aus St. Martin ist in den letzten sechs Jahren wieder ein verträumtes Dorf geworden - eingebettet in die Haardt-Hügel. Doch patent sind sie trotzdem, die St. Martiner, denn die neue – alte Fassade ist in Gemeinschaftsarbeit entstanden Nur beim Alkoholgenuß kann Konkurrenzdenken entstehen, denn angeblich gibt es nichts Schöneres, als einen Nachbarn an



Eingebettet in die Blütenpracht des Frühlings liegt Kirrweiler, mit 600 Hektar Rebfläche eine der größten Weinbaug

andfestigkeit zu übertreffen. Trinkfest und temperamentvoll so sieht sich jeder Pfälzer gern und auch der Hinweis auf einen selten.

Das Winzerstädtchen Rhodt unter Rietburg nennt eine Seltenheit sein eigen: In geschlossener Front reiht sich in der Theresienstraße Haus an Haus in fränkischer Hofform: großer und kleiner Torbogen in stetem Wechsel. Hier ist der richtige Ort, um einmal die eigene Standfestigkeit zu prüfen. Auch nach ein paar Gläsern Wein ist der kurze Wanderweg hinter dem Dorf noch zu erklimmen - hinauf zur Villa Ludwigshöhe, das sich der baufreudige Bayernkönig Ludwig als Sommersitz errichten ließ. Leider ist nur noch der Speisesaal des strengklassizistischen Baus mit Originalmöbeln ausgestattet. Von hier aus betritt man eine großzügige Terrasse, auf der Ludwigs Liebe zur Pfalz sofort nachvollziehbar wird. 1852 schrieb er an den Dichter Justinur Kerner: "Ein besonderer Garten ist überflüssig. Das Land ringsherum ist ein gro-

Heute beherbergt das Schloß den Nachlaß des impressionisti-schen Malers Max Slevogt, der bis

Ber Garten."

Kilometer entfernten Leinsweiler gelebt hat. Im dortigen Schloßgut Neukastel schuf Slevogt Wandbedeutendsten Monumentalwerken Deutschlands zählen. Von dort aus ist es dann nicht mehr weit bis zum schönsten Ort an der Weinstraße: in einem Talkessel hinter Bad Bergzabern liegt Dörrenbach. Krumme Gassen verschränken sich hier ineinander, in denen die im Krieg zerstörten Häuser ebenso wie alte Fachwerkhäuser neu aufgebaut wurden. Man muß hier wie mit einem Zoom Details ins Auge nehmen: Blumenkästen, aus denen Fuchsien und Geranien quellen, ein verblichenes Wirtshausschild oder die Eichenholzschnitzereien des fast vierhundert Jahre

alten Rathauses. Wer den Ehrgeiz besitzt, die deutsche Weinstraße vollständig kennenzulernen, muß weiter bis Schweigen fahren. Doch nach den zarten Eindrücken in Dörrenbach wirkt hier das plump-pompose Weintor – 1936 als Eingang von Frankreich ins Deutsche Reich errichtet – wie ein mißtönender Schlußakkord nach einer vollende-

ten Sinfonie. SUSANNE STEINFELD Hinweise

Pfalz läßt sich bei einer siebentägigen Radwander-Tour entdesheim, der Weg geht durch den Naturpark Pfälzerwald und entlang der berühmtesten Weinlagen. Im Preis ab 245 Mark ist enthalten: Übernachtung mit Frühstück, das Rad, Weinprobe und ein Heimatabend. In Malseminaren werden Ferien mit Zeichenstift, Pinsel und Palette angeboten. Je nach Unterbringung kostet der Kurs ab 471 Mark pro Person. Enthalten ist darin Übernachtung mit Frühstück, Kursgebühr und eine Weinprobe. Die Termine: 18. bis 30. Juli in St. Martin, 8. bis 20. August in Rhodt, 22. August bis 3. September in St. Martin. Bei einer Burg- und Weinwander-Tour kann man zwischen dem Drei-Tage- und dem Sieben-Tage-Angebot wählen. Diese gibt es ab 127 Mark und 247 Mark. Für Gepäcktransfer wird gesorgt. Auskunft: Fremdenverkehrsver band Pheinland-Pfaiz Löhrstra-Be103-105, 5400 Koblenz; Zentrale für Tourismus, Südliche Weinstraße, Westbahnstraße 13, 6740 Landau/Pfalz.

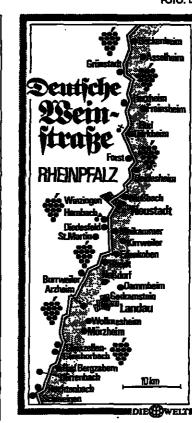

#### NACHRICHTEN

Fähren in Europa Alle Fährverbindungen in

Nord- und Ostsee, im westlichen und östlichen Mittelmeer enthält-soweit sie in der Bundesrepublik Deutschland zu buchen sind –eine Dokumentation "Fähren in Euro-pa" (touristik report Verlag, Post-fach 106 104, 2000 Hamburg 1). In alphabetischer Reihenfolge sind in den fünf Fahrgebieten alle Ab-fahrts- und Ankunftshäfen plus Grundpreise für die Transporte der fahrbaren Untersätze aufgeführt. Die Dokumentation er-scheint jährlich und kostet zehn Mark.

Autobahn-Service '83

Rechtzeitig vor Urlaubsbeginn erschien jetzt der "Autobahn-Ser-vice '83". Das Heft ist kostenlos bei allen Autobahnbetrieben und der Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen, Poppels-dorfer Allee 24, 5300 Bonn 1, zu bekommen. Es enthält wichtige Angaben über alle 162 Rasststätten mit 53 Motels und 270 Tankstellen, über kinderfreundliche Einrich-tungen und Anlagen für Behinder-te. Das rote "I" in den Aufstellungen der Autobahnbetriebe ver weist auf reizvolle Städte und Landschaften, mit den Anschrif-ten der zuständigen Fremdenver-kehrsämter.

10 000 Lire ungültig
Alle alten 10 000-Lire-Scheine
mit dem Bildnis Michelangelos
werden am 31. Juli dieses Jahres ungültig. 10 000 Lire entsprechen derzeit etwa 17,70 Mark. Die 1962 herausgegebenen Scheine kön-nen auch nach dem 31. Juli noch bei der Banca d'Italia umgetauscht werden.

Schweizer Golfplätze

Eine Übersicht über alle 28 Golfplätze der Schweiz wurde jetzt als Informationshilfe für Freunde dieses Sports zusammengestellt. Das "i-Blatt-Golfplätze" ist ko-stenlos (Schweizer Verkehrsbüro, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt 1) und enthält Angaben über Kate-gorie, Anzahl der Löcher und Schläge sowie Anschriften der be-treffenden Golfclubs.

| - 77/5131     | RUNGL          |        |
|---------------|----------------|--------|
| Ägypten       | 1 Pfund        | 2,50   |
| Belgien       | 100 Franc      | 5,10   |
| Dānemark      | 100 Kronen     | 29,25  |
| Finnland      | 100 Fmk        | 46,25  |
| Frankreich    | 100 Franc      | 34.25  |
|               | d 100 Drachme  | n 3.40 |
| Großbritann   |                | 3,93   |
| Irland        | 1 Pfund        | 3,25   |
| Israel        | 1 Schekel      | 0,10   |
| Italien       | 1000 Lire      | 1,74   |
| Jugoslawien   | 100 Dinare     | 3,5    |
| Luxemburg     | 100 Franc      | 5,10   |
| Malta         | 1 Pfund        | 6,10   |
| Marokko       | 100 Dirham     | 40,00  |
| Niederlande   | 100 Gulden     | 90,00  |
| Norwegen      | 100 Kronen     | 35,50  |
| Österreich    | 100 Schilling  | 14,34  |
| Portugal      | 100 Escudos    | 3,00   |
| Rumanien      | 100 Lei        | 5,90   |
| Schweden      | 100 Kronen     | -33,75 |
| Schweiz       | 100 Franken    | 122,2  |
| Spanien       | 100 Peseten    | 1,88   |
| Türkei        | 100 Pfund      | 1,50   |
| Tunesien      | l D <u>mar</u> | 4,00   |
| USA           | 1 Dollar       | 2,50   |
| <u>Kanada</u> | I Dollar       | 2,00   |
| 043 15        | 25-1           |        |

Ferien in der Schweiz. Mensch sein in Graubünden. Luft schöpfen, Abstand gewinnen, sich an der Farbenpracht der Wiesen und Wälder sattsehen und von der Vielfalt der Landschaften und Kulturen erstr. 23. 6-Frankfurt a.M. oder anregen und verzaubern lassen. eristr. 9, CH-7001 Chur, felefon 0041 81 22 13 60 In Graubünden, der Ferienecke der Schweiz. CH-743: Andeer-Zillis 81 67 18 77 - CH-7050 Arosa 81 31 16 21 - CH-7550 Bad Stuol 84 9 13 81 505 **Celerina** 82 3 39 66 · CH-7000 **Chur** 81 22 18 18 CH-7156 Brigols 86 4 :3 31 - CH-7505 Colorina 82 3 39 66 - CH-7000 Chur 81 22 18 18 CH-7075 Churwaldon 81 35 14 35 - CH-7270 Davos 83 3 51 35 - CH-7180 Disentis 86 7 58 22 CH-7018 Flims 81 39 18 22 · CH-7551 Ftan 84 9 05 57 · CH-7180 Pisentis 86 7 58 22 CH-7018 Flims 81 39 18 22 · CH-7551 Ftan 84 9 05 57 · CH-7130 Ilanz 86 2 24 14 CH-7250 Klosters 83 4 18 77 · CH-7031 Laax 86 2 14 23 · CH-7078 Lenzerheide-Yalbella 81 34 15 88 CH-7134 Obersaxen 86 3 13 56 · CH-7504 Pontresina 82 6 64 88 · CH-7742 Poschiavo 82 5 05 71 CH-7241 St. Antônien 81 54 17 19 · CH-6549 Sán Bernardino 92 94 1214 · CH-7503 Samedan 82 6 54 32 CH-7563 Samedan 82 6 54 32 CH-7563 Samnaun 84 9 51 54 · CH-7451 Savognin 81 74 12 67 · CH-7188 Sedrum 86 9 15 15 CH-7212 Seewis 81 52 11 38 · CH-7514 Sils/Engadin 82 4 52 37 · CH-7431 Splügen 81 62 13 32 CH-7552 Tarasp-Vulpera 84 9 09 44 · CH-7430 Thusis/Viamala 81 81 11 34 · CH-7537 Val Müstair 82 8 55 66 Die Schweiz. Ein schönes Stück Europa.

Wicklins wirde the lie Constant Fernsels angesehen

minner As Cisabelle



Ferien in der Schweiz. Truumofferte für wunderschöne Berg-und Wanderferien.

Pauschalangebot vom 25.6. bis 15.10.83: 6 Tage Halbpension im Berghotel. Mit Hallenbad

DA 439. und Sauna. Und alle Fahrten mit den Bergbahnen Laax sind inlugriffen.

Kinder bis 10 zahlen nichts und bekommen alles. 10-16jährige zahlen die Hälfte. Sonderprospekt anfordern bei: **BERGBAHNEN CRAP SOGN GION** 



**LARLTON** 選 A Morels

Ambiance - Grosszügigkeit - Ruhe HALLENSCHWIMMBAD Sauna – Massage

Alpine Bewegungs-Trainings-Sen mit Günter Traub

Tennis - Golf - Wandern - Fischen Badekur im neuen Heilbad son: 18. Juni - 25. Septem Tel. 004182-21141 Telex 74 454



CASTELLO DEL SOLE

reiche Tessiner-Ferients bei Sport und Erholung

ein Fünfsternhotel im Palazzostil in grossem Park mit Privatstrand 5 Tensisplikter (Sand) - 2 Platts-Tennishalle (eig. Teaner), Driving-range, Windsurfing, Segeln, Wasserski, geheinter indoor/outdoo Swimmingpool, Sauna, Massage, Solution Swimmingpool, Sauna, Massage, Solution pool, Saura, Massage, Solarium en-Restaurant - Bar - Gartengrill Gratis-Busservice ins Octs

CASTELLO DEL SOLE CH-6612 Ascous/II Tel.004193 - 35 02 02 - Ts. 846 138 cast



BREITEN Walle 900 m Bergferien und Badelum in Breiten — gesunde und heilende Vergnügen! • Alpines Sole-Hallenbad 33° C • offe-

vietschgebietes. Nadehotel Salina (0041 28) 27 18 18 ion Grünen (0041 28) 27 26 62 Feriemechnungen (0041 29) 27 13 45 Ferien-, Klima- und Badekurort, 3963 Breiten ob Mörel VS

**CRANS-MONTANA** Der sonnigste Ferienort der Schweiz!

e Pauschelwochen: Golf, Tennis, Ski und Langiauf ab DM 540,— e Schweizer Golf open: 8,—11. 9. 83 Internat, Tennisturnier: 19.—24. 7. 83 Auskünfte und Prospekte: Verkehrsbüros: CH-3982 Montana, Tel. (0041 27) 41 30 41. TX 35 203— CH-3963 Crans, Tel. (0041 27) 41 21 32, TX 38 173

**CRANS-MONTANA** 

HOTEL ELDORADO ""
Zentrale Lage, im Herzen der SportAnlage und dem Wandern.
Wunderbare Rundsicht. Sonne und
Ruhe. Komfortables Haus. Zimmer
mit Bad, Telefon, Radio, TV. Eigener
Garten, Schwimmbad, Sauna und Solarium. Günstige Preise.
F. Romyie

SAAS-FEE Appart-Hotel Saaserhof \* \* \*

Neues Erstklass-Appartement-Hotel. Alle Zimmer und Wohnungen mit Bad oder Dusche, WC, Balkon, Radio, TV-Anschluß, Telefon-Direktwahl. Hotel-bar mit Kaminfeuer, Restaurent und

CH-3906 Seas-Fee, Tel. (0041 28) 57 15 51, Telex 38 536

LAX Kilma-Kurort
Aletschgebiet 1000 m
Kilmsiurort-Wanderparadies. Hotel,
Ferlenwohnungen, Lager für Gruppen, Luftseilbahn, Fiesch-Epgishorn,
Hallenbad, Termis. Wandertip: Lex-Martisberg-Bettmeralp-Aletse CH-3981 Lax, Tel. (0041 28) 71 15 71

RIEDERALP Aletschwald + Aletscholetscho 2 der großen Ziele der Alpen VERKEHRSALIREALI CH-3981

RIEDERALP, Tel. (0041 28) 27 13 65 LEUKERBAD 1411-2300 Bade- und Klimakurort Ganzjahresbetrieb

10 Hallen- und 7 Freiluft-Thermal-schwimmbäder, Sporthelle, Rheums-klink. Modernste medizinische Ein-richtungen. Fachazte. Seilbehren. Torrent und Gemmi. Hertliche Wanrwege, Minigolf, Boccia, Termis. rkehrsbûro Tel. (0041 27) 61 14 13/ 61 14 14

Bade-Wochen 8. 5.-10. 7. 1983

FIESCH Klimakurort

in idealer Höhenlage.

alson von Ende Msi bis Oktober 14 Hotels, 505 Ferierwohnungen. Luttsellbahn zum Eggishom. Verkehrsbûro, CH-3984 Fissch Tel. (0041 28) 71 14 66

ZERMATT 1620 m - aut Preiswerte Ferien nach Maß
SNÖW BEACH: größtes Sommerskigebtet der Alpen. Klein-Mattenhom
3820 m – Platteau Rosa 3899 m. 8 Skikite: 12 km, 1770 HD, 7000 P.H., 36 km². Neu: Sommerskischule. – Wochen-pauschale Str. 235,-, Juli-August. Auskunit - Prospekte: Verkehrabüro, CH-3920 Zermatt, Tel. (0041 28) 67 10 31, Telex 38 130

1800 m SAAS-FEE 4545 m Der autofreie Kurort offeriert 8000 Betten in Hotels und Chalets. 2600 Parkplätze, 280 km Wanderwege, chule mit ÇIS Fr. 230,-

Auskunft:

Ski und Tenniev

Verkehrebüro, CH-3906 Saas-Fee Tel. (0041 28) 57 14 57 - Tx. 38 230





**HOTEL WALDHAUS** CH-7514 SILS-MARIA (ENGADIN / SCHWEIZ) Tel. 004182-4 53 31 - Tx. 74 444

Fam. R. Kienberger & F. Dietrich Wir bitten um ein Angebot für einen Aufenthalt

Plz/Ort.... \*\*\*\*

### 

## Mit dem TUI FerienExpress »Auf den Spuren des Orientexpress«

OTUI FerienExpress Fahrt nach Istanbul und Flug zurück SÜDAMERIKA-FLÜGE

Sehen Sie auf die kla Schienenroute. Von Deutschland über Wien, Budapest, Belgrad, Sofia nach Istanbul – zurück bringt Sie ein Jet. Oder fliegen Sie nach Istanbul und fahren Sie auf dieser Route zurück nach Deutschland.

vom 7. bis 16. Oktober 83 Pug nach istanbul und Fahrt zunück vom 16. bis 25. Oktober 83 Der Preis: pro Person ab DM 2450.-Für Gruppen ab 10 reisen machen wir Ihnen ein besonders günstiges Angebot.

Ausführlicher Prospekt, Beratung, Buchung in allen TUI-Reisebüros.

BILLIGELUGE & 0861/13281 Tax.

Bengkok DM 1395,- Lime DM 1725,CW AIR TRAVEL

Tel. 02 21/21 93 18

Marios Reisedlenst

Tel. 02 28/20 03

Billigflüge GSE - Reiseservice

PRIVATOURS Hamptstr. 13a 6392 Wehrheim, 06081/5 90 62 Tel. 0511/49 03 19

| ODAMEKIKA-I              | LOOL                 | Preiswe   | erte Fil             | ige in ali | e we  |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|-------|
| and ZURÜCK               |                      |           | Benelux hin • zurück |            |       |
| ncion                    | 2,490,00             | Hongkong  | 1795                 | New York   | 844   |
| nos Aires                | 2.400,00             | Singapore | 1595                 | Toronto    | 1095  |
| de Janeiro               | 2,300,00<br>2,100,00 | Jakarta   | 1530                 | Santiago   | 2425  |
| rots<br>s                | 1.970,00             | Bangkok   | 1455                 | B. Aires   | 2425  |
| tiago                    | 2.400,00             | Manila    | 1845                 | Rio/Recife | 2195  |
| L. A. F. 2800 Breme      | en 1                 | TOUR-PLA  | IN-REIS              | EN 5300    | Bonn  |
| Tel. 0421/259245 - Tx. 2 | 245841               | KAdenai   | ier-Pl.              | 15.0228/4  | 16166 |

# WENN SCHWEDEN, DANN TT-SAGA-LINE

Denn...TT-Saga-Line hat ein Herz für Kinder. Kinder-Tischtennis, Kino – alles kostenios an Bord der "Nils Holgersson" und

nonstop nach Trelleborg. Kinder bis 14 Jahre für Kinder bis 6 Jahre frei.

direkt bei TT-Saga-Line, Abt. TZ 4, Mattentwiete 8 2000 Hamburg 11.

Die Schwedenlinie

## für Weekend und Urlaub Schweden auf kürzestern spielraum, Swimmingpool, Weg von Travernünde in jedem Reisebüro oder

ab und bis Stuttgart.

Condor-Flugreisen mit **Pauschalreisearrangement** 

Zum Beispiel:

Wo Spanien am spanischsten und Afrika am nächsten ist: Costa de la Luz Clubhotel Atlanterra\*\*\*\*

Neu erbaut und auch von uns getestet. An der Bahia de la Plata, einem kilometerlangen Sandstrand gelegen (südspanische Atlantikküste

zwischen Afrika und dem Kap Trafaigar). Ausgezeichnete Ausstattung, sehr guter Service, viele Sport- und Animationsmöglichkeiten, eigene Reiseleitung.

Flug mit Condor, Zielflughafen Sevilla oder Malaga. Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an! Direkttelefon 0711/835-230

Süd-Tunesien/Strandoase Gabès Preis pro Person und Reise um DM 140 gegenüber der Programm-Ausschreibung

gesenkt! Flug mit Condor, Zielflughafen Monastir. Direkttelefon 0711/835-290.

istanbui

3-Tage-Rundreise Istanbul - Bursa - Canakkale -Troia (2 mal UF, 1 mal HP). Flug mit Condor. Direkttelefon 0711/835-370

Fragen Sie nach weiteren Rund- und Aufenthaltsreisen!

Wir fliegen mit Condor jede Woche von Stuttgart nach Palermo, Santorin, Lissabon und 22 weiteren Zielgebieten, teilweise auch ab Frankfurt. Für Selbstfahrer und Bahnreisende:

in Schluchsee

Ein Spitzenhotel im Schwarzwald - ein Hotel, von dem man spricht! Fast alle erdenklichen Möglichkeiten für Sport und Animation, z.B. 8 Tennisplätze. Hervorragende Ausstattung, bester Service. Auch für Diabetiker wird individuell Vorsorge getroffen. Zur Abrundung des Angebotes wurde auch das Mittelklassehotel »Schiff« übernommen.

**HETZEL-REISEN** Postfach 310440 · 7000 Stuttgart 31 Telefon 0711/835-1



HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD

Direkttelefon 07656/70326

## Sonneninsel in der Ostsee!

Hotels – Pensionen – Reisewege Hier 4 Beispiele aus unserem Angebot von Hotels und Pensionen auf Bornholm.

Preise pro Person im Doppelzimmer mit Dusche/WC und Halbpension. A: Bine Woche in der Hauptsalson, Anreise im eigenen PKW, einschl. Fähre Puttgarden-Rödby/Oragör-Limhamn/Ystad-Rönne hin und zurück, verlängerungswoche in der Ha

| C: TELIBRIGETURGSWOOTE IT OCT TOT ARE TRACEDURE. |           |          |                 |  |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|--|
| Hotel                                            | A         | В        | C               |  |
| Hotel Pepita<br>Sandvig                          | DM 593,-  | DM 441,- | ab<br>DM 336,-  |  |
| Hotel Stammershalle<br>Rönne                     | DM \$95,~ | DM 441,- | ab<br>DM 378,~  |  |
| Hotel Sandkaas<br>Sandkaas                       | DM 712,-  | DM 560,- | ab<br>DM 385,-  |  |
| Hotel Balka Söbad                                | DM 997_   | DM 735 - | ab<br>044 455 - |  |

San Franzisko

für schnelle JAHN-Sager!

Tunesien

Insei Sizilien

Insel Skiathos Abfi. 31, 5./7. 6. 83, ab DM 1089,-

Insel Tinos Fersenaniage Tinos Beach 2 Waches IP, lein EZ-Zuschi

| Hotel Pepita<br>Sandvig      | DM 593,-       | DM 441,-     | ab<br>DM 336,- |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Hotel Stammershalle<br>Rönne | DM \$95,~      | DM 441,-     | ab<br>DM 378,- |
| Hotel Sandkaas<br>Sandkaas   | DM 712,-       | DM 560,-     | ab<br>DM 385,- |
| Hotel Baika Söbad<br>Baika   | DM 887,-       | DM 735,-     | ab<br>DM 455,- |
| Fordern Sie unser a          | usführliches i | nformationsn | naterial an.   |

und Schwedischen Staatsbahnen

Australien

29. 10.-28. 11. 1983, 31täg. komb. Flug-, Bahn-, Busreise, ab **8850,- DM** 

**Gr. West-Kanada und** 

Kalifornien-Rundreise 14. 10.-4. 11. 1983, 22tāg. komb. Flug-und Busrundreise, ab **5899,- DM** 

New York/Washington

15. 10.-23. 10. 1983, 9tägige Flugreise mit vielen Ausflügen, ab **2740,- DM** 

Gr Südamerika-Rundreise 29. 10.-23. 11. 1983, 26tăg. komb. Flug-, Bahn-, Busreise, ab **8990,- IIM** 

KAHN

Fernflöge ob Benetux und Paris z. B. Rio ab DM 2095,-Hongkoug/Manila ab DM 1745,infos anfordera: ouveau Monde, Christophstraße 32 5000 Köln 1, Tel. 02 21/12 10 48

Abril. 28. 5. 4. 6. 63, ab **Det 1399** 

Alle Preise pro Person ab/ bis preisgunstigstem Flughefen. Unterbringung im DZ (talls nicht anders annershen) Wir filenn

JAHN REISEN

gepfl. deutsch. Privathaus, HP, Pool, Tennispl., Indiv. Touren, ABC-Plug, Fim. oder Düsseldorf, 3 Wo. 3700.-DM. Prospekt: Tel. 0228/64 28 52

Grünes Licht

ab DM 1384,-

Jugoslawien Abil. 1, 6./8. 6 83, ab DM 828,-

Abii 27 6./3. 8. 83. ab Din 1554,-

| lotel                        | A         | В        | С              |
|------------------------------|-----------|----------|----------------|
| lotel Pepita<br>Sandvig      | DM \$93,- | DM 441,- | ab<br>DM 336,- |
| lotel Stammershalle<br>Ronne | DM \$95,~ | DM 441,- | ab<br>DM 378,- |
| lotel Sandkaas<br>Sandkaas   | DM 712,-  | DM 560,- | ab<br>DM 385,- |
| lotel Balka Söbad<br>Salka   | DM 887,-  | DM 735,- | ab<br>DM 455,- |
|                              |           |          |                |

PREISW. HOCHSAISON IM GRIECH. SPORTHOTEL STELLA MARIS 2 WO HP ZB AB FFM. DM 1650,- 06081/59062

TULKS nweg 40 · 3300 Braunschweig Telefon (0531) 4792 16/4795 10

10 Tage, Flug, Volipension DM 3438, STUMMER TOURISTIK, Reutterstr. 83 8 München 21,Tel. 089-580 64 43

> Homesitter Service GmbH

Latten School elemeisen Ethenher School einder Sellen en mane de Gente Banten Formen 100 Glober ersten t Telemotor 100 Glober ersten t



LIVEL «La Voile d'Or» und «Oliva» Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist

Freiluftbad - Lido direkt am See

Hallenbad - Sauna - Massage

Wasserski - Boote - Windsurfing

Kindergarten mit Betreuung Kongress-Tagungs-und Bankettiäume Hatel Oivella, CH-6922 Morcote, Lago & Lugano Tel. 0041 91/6917 3L Tx 79 535

Dir. Manired und Christina Hörger Für alle

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

WEGGIS Tel.-Vorwahl: 094141/

whire an Boden wenig men gelegen, wenig men Baden Wirttem and Osterreich Hotel Hertenstein T. 931444 Tx. 72284 Ruhiges \*\*\*\* Familienhotel, 1 km eigener Seg-anstoss. Hallenhed 28°, See-Terrasse. Hotel Alexander T. 93 22 22 Tx. 72 204
Modernes \*\*\*\*Hotel mit allem Komfort in
rubiger Lage – geheiztes Schwimmbad – Bar
Hotel Beau-Pävage\*\*\* T. 9314 22 Tx. 72 525
Komfort und Ambience an schönster Seelage
Spezialitätearestaurant – Schwimmbad

Park-Hotel \*\*\*\* Hotel in grossem Park am See. Eigener Tennisplatz - Strandbad - Garagen - Parkpietz. Post-Hotel<sup>1466</sup> T. 93 23 23 neu eröffnet, im Dorfzentrum, 100 Bettes, je-der Komfort, Fitness-Center/Hallenbad/Saum Hotel du Lac Seehof

Hotel direkt am See, Terretse -jegewiese, Gemätliche Atmosphäre Hotel National \*\*\*

T. 93 12 25

Alle Zimmer Bad/WC, Radio, Tel., 30 m vom See
Appartements mit Küche, Kein Pensionszeene

Schweden/Wohnmobil Schweden 1983: Mit dem Metwohnmobil die schönsten Plätze Schwedens kennenlernen, bequem und ungebunden reisen. – Gute Ausstattung, 4–5 Betten, gimzilge Pauschalpreiset, z. B. einschl. Fährschiff h/z.
Riel-Göteborg DM 465., pro Person/
Woche, informationen bei Reisebtros oder MTER HOLIDAY AB, Liller
Kungspetan 1, 5–81108 6818borg,
Tel. 80 46 31/13 67 57

STRUMENT

Ägypten

Spezialist 15 Tage ab 2285.- DM Nil-Krevzfahrten (MS Sheraton)
11 Tage ab 2795,- DM Agypten and Maita 19 Tage mit Besichtlgung ab 3198,- DM

8 Tage mit Hotel und Flug ab 1685,- DM Bitte fordern Sie unseren Prospekt on-NILREISEN SANGAK KÖ Steinstr. 19a, 2000 Hamburg Telefon 040/33 81 10

## Urlaubsland, Reiseland, **Kur-Land**



Unberührte, urwüchsige Naturlandschaft der Kar-

paten, sonnige, weiße Strände der Schwarzmeerküste, das Wasserparadies des Donaudeltas und zahlreiche bekannte Heilbäder. Eine reiche Auswahl an historischen Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen sowie umfangreiche Kultur- und Folkloreangebote sorgen für interessante Abwechslung. Komfortable Hotels,

moderne Ferienbungalows, attraktive touristische Programme - preiswertes Arigebot. Übrigens – Rumänien bietet ouch eine Vielzahl an Aus-

stellungen, Kongressen,

Messen, usw. Reisen Sie,

wie es Ihnen Spaß macht mit dem Flugzeug, dem eigenen Auto, der Bahn oder per Schiff. Bis bald - in Rumänien

······ Bitte senden Sie mir ausführliches Informationsmaterial über Rumönien. Rumänisches Touristenamt Neue Mainzer Str. 1., 6000 Frankfurt/M, Tel. 0611/23 69:41-3 Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldorf, Tel. 0211/37 10 47-8

Anschnift:

RAWW

p. führt im französischen eden Sommer me französische "Z burs Glücksbur rchiesgaden. im Baskenland Deutsch-Französis sek gefordert wert ind jedes "Zentrum inf Animateuren die auf ihre Ta worbigen Kursen

Mai 1983 - .

GENDRE

ernen (

(ennenl

malerisches Städt

Mars Reisezielle Mars einer Stelle An einer Schulerhei Schen Schulerhei Marschen Halbinsel

wasserburg

Init Liegewiese, V

Bootsanlegeol

bailsche und Franz 15 und 18 Jahren

fochen mit .B. I. L

de Liaisufi et

mmen. dem \_But

in Paris. Sch

Zusamm

Gesellschaft fü

choren dazu.

gles Reise lel vo

mer der Fassade des Lam Schloß Wass Wirtschaft digt sich ein modern allaus mit neuen sar a und Hauselektro ig und Francosen w son in Vier und S mem Binationalit awort sowohl für Küc Mahrten und Volley wicke una den m eben für die Si Make 1900 Mark für dr las Lemprogramm u ami li Vormittage ui appen zu zwölf Te

betreut. Der nd auf das gegenseitig ash Sagt ein Franz hester hat eine Aut meinem deutschen migien. Der "Anima" gen wenn die Sch

at Sie werden von de

Hotel . in grinen Pustertal liegt kenz und Gader, das ehr 1800 lahre alten Mauern Baue mit ihren holzget im Fresken, Kachelofe-ter meterne Komfort eter moderne Komfort (ensehraum). Der Park beinden sich innerhalb ( Da. u. WC. Unsere Küch

listel Schioß Sonnenburg 474/363 99 oder 203 32

Alzensprung enti Sporthotel Obered Tel 0039-471/615 Das besondere Heute: "Inter

.Popularste

Bestes 4-St l4 Tage inki. Flug ab Düsseldorf I'nd HP schon ab DM Genießen Sie den ewi Cineritas in der e Cineritas in der e Mogrim Urlaubsw in in einem paradiesie in Ennisplätzen, Swim Bars, Night-Club und e este und Unterhaltung Weitere Mogrities

lott-mmspm srains

JUGENDREISEN / Ferien mit dem Nachbarn - Deutsche und Franzosen knüpfen Kontakte bei Arbeit, Sport und Freizeit

## Parlez-vous français – Lernen durch Kennenlernen

Wasserburg am Bodensee, noch in Bayern gelegen, wenige Kilometer von Baden Württemberg, der Schweiz und Österreich entfernt, ist ein malerisches Städtchen und bevorzugtes Rejegziel von Basie bevorzugtes Reiseziel von Pensio-Park Hatel geht es selten ruhig zu im dertank Park House agent es selten ruhig zu: im deutschgeht es selten ruhig zu: im deutschfranzösischen Schülerheim auf der
Pus House Schülerheim auf den
Pus House Schille Wasserburg. Eigener
Schille Wasserburg. Eigener
Strand mit Liegewiese, Volleyball-Strand mit Liegewiese, voney on Strand mit Liegewiese, voney o

Horal Frobung Segel, Ruderbooten und State Frobung Segel, Ruderbooten und State Segel, Ruderbooten und State Segel, Segel, Ruderbooten und S mentau Gesellschar Gesellschar

deutsch-französischen Verständigung jeden Sommer mehr als 15 deutsch-französische "Zentren" in Wasserburg. Chiekebergen Wasserburg, Glücksburg an der Ostsee, Berchtesgaden, Vichy und Ciboure im Baskenland durch, die Agypta gendwerk gefördert werden. Geleisperior tet wird jedes "Zentrum" von drei
bis fünf "Animateuren", Jugend-

two has Schwe and and asstar uschall in the control of the control

UMÄNIEN

ur-Land

diwarzmeerküsie: 494

Kurlind flug war.

mee.

೯೮ಫ.೮೫

ಾವಕಿ-

Çr⊅ Şi

....

process?

SOWE

7,7

ab DM 1.230

- - zerre Ferent 3-3-4-5 - FLER

المراء وحوي والم

The se of Vieland

Korge Line

المرابعة ال

we es large Stall

in Bond

Benefit and the second of the

Klossische bei leitern, die auf ihre Tätigkeit in 190 c. 12 handen worden sind.

Mikkunde worden sind.

(MS hand) Hinter der Fassade des alten, vorgen u. 12,0 mals zum Schloß Wasserburg geAgyptes auch hörenden Wirtschaftsgebäudes verbirgt sich ein modern eingerichtetes Haus mit neuen sanitären Anlagen und Hauselektronik. Deutlagen und riauseigen wohnen gemischt in Vier- und Sechs-BettZimmern. "Binationalité" ist das NILREISEN Such Leitwort sowohl für Küchendienst, ielelon Man schaften wie auch Ausflüge, Theaterstücke und den Unterricht. Denn eben für die Sprachförderung haben wohl die meisten El-tern die 900 Mark (für drei Wochen)

aufgebracht Das Lemprogramm umfaßt insgesamt 14 Vormittage und findet in Gruppen zu zwölf Teilnehmern statt. Sie werden von den "Animateuren" betreut. Der Unterricht zielt auf das gegenseitige Korrigieren ab. Sagt ein Franzose: "Mein Schwester hat eine Auto", wird er von einem deutschen Teilnehmer and, Reisen ein, wenn die Schüler nicht

reagieren. Dieses Korrigier-Spiel-chen stellt sich allmählich auch außerhalb des Unterrichts ein.

Gleichgewichtig neben der Spra-che steht die Landeskunde auf dem Lernprogramm: Es geht um die Erarbeitung von Fragen wie etwa: Wo befinden wir uns hier? – Was macht die Besonderheiten der Bodenseegegend aus? – Woher kommen die deutschen Teilnehmer, d'où viennent les Français? – Was bewegt die jungen Franzosen? – A quoi les jeunes Allemands s'intéressent-ils?

Bei einer Fuß-Rallye zum gegenseitigen Kennenlernen erfahren die Teilnehmer zum Beispiel, war-um es nur in Bayern die CSU gibt, daß am Bodensee eine herrliche Rebe wächst, daß der See vor wenigen Jahren noch "umzukippen" drohte. An historischen Denkmälern werden sie auch mit deutschfranzösischen Kriegen konfron-

Im Mittelpunkt jedoch steht die Gegenwart. Die deutschen Teil-nehmer sehen sich vielen Fragen ausgesetzt: Was ist das, "DDR"? Berlin? Les Néonazis? Le Berufs-verbot? Oft genug wissen Deut-sche und Franzosen schockierend wenig, auch über ihr eigenes Land. Wissen soll Vorurteile abbauen. Denn die gibt es auch bei der jungen Generation. Die Vorurteile werden auch im Unterricht bespro-

Zum Freizeitangebot gehört ein Surf-Kurs; im Haus befinden sich ein Fotolabor und eine Umdruckmaschine zum Herstellen einer kleinen Zeitung; es gibt Möglich-keiten zum Basteln, Batiken, Töpfern, Emaillieren. Ausflüge, deren Ziele die Teilnehmer selbst bestimmen, ergänzen das Programm: Neuschwanstein, Appenzell oder

Liechtenstein ... Freizeit und Muße kommen nicht zu kurz. Die Abschlußfragebögen beweisen es. Sie werden für alle "Zentren" ausgewertet und stellen eine der Grundlagen für die Animateur"-Ausbildung dar. Das Ziel des Unternehmens ist hochgesteckt: Deutsch-französisches Kennenlernen soll zum gegenseitigen THOMAS URBAN

\* Auskunft: Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit e. V., Bachstra-Be 32, 5300 Bonn L



Schulalitag ade – für aktive junge Leute gibt es viele Alternativen zur Sommerfrische

## Urlaubsspaß mit Mörtel und Maurerkelle

Eine hei uns wenig bekannte Art. aktiv Ferien zu verbringen, erfreut sich bei jungen Franzosen bereits größter Beliebtheit. Die zehnte Klasse eines Hamburger Gymnasiums wollte es auch ausprobieren.

In den Dünen von Berck-Plage an der französischen Kanalküste reißen die 15- bis 17jährigen Jungen und Mädchen auf einer Wegtrasse Heidekraut aus, planieren mit einer Walze, stechen Seitengräben und befestigen das Ganze mit einer Kunstfaserplane. Eine dünn ausgestreute Sandschicht läßt die ganze Arbeit wieder unsichtbar werden. Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer allerdings - Berck ist wegen seiner jodhaltigen Luft Therapiezentrum für Knochenleiden werden sich dieses Jahr zum ersten

nenlandschaft bewegen können. Etwa 150 Kilometer weiter nordöstlich, dicht an der belgisch-französischen Grenze, liegt Le Ques-noy, ein anheimelndes Provinz-städtchen, dessen martialische Vergangenheit heute Freizeitkapital ist: eine vollständig erhaltene Festungsanlage, größtenteils aus

Mal aus eigener Kraft in der Dü-

dem 17. Jahrhundert. Im Schatten überwucherter Mauern mähen die Ramburger hier mannshohe Brennesseln in den ehemaligen Gräben, reißen Pflanzen aus den Mörtelfugen und mauern die zer-störte Mauerkrone wieder hoch.

In Berck-Plage und Le Quesnoy arbeiten Jugendliche aus verschie-denen Ländern unentgeitlich für eine gemeinnützige Sache. Die Tätigkeit lernen sie an Ort und Stelle.
"Lernen und arbeiten", ließe sich
der offizielle Name "Etudes et
Chantiers" (wörtlich "Studien und
Baustellen") des Verbandes sinnvoll übersetzen, der als einer von mehreren diese Tätigkeiten in ganz Frankreich organisiert.

Zugegeben, die Aussicht auf 25 Stunden körperlicher Arbeit pro Woche und auf schon im Prospekt als "primitiv" geschilderte Unter-bringung und sanitäre Anlagen war es nicht, die die 28 Jungen und Mädchen nach Nordfrankreich zog. Eher der vage Wunsch der Schüler, "etwas anderes zu machen", und ihre Vorliebe für Frank reich und seine Sprache.

Positive wie negative Erwartungen wurden bestätigt: Die sanitären Anlagen in Le Quesnoy waren wirklich primitiv. In den Zelten, die die Organisation stellte, war es ziemlich eng. Aber für zwei Wo-chen ging es. Die 22 Franc Tages-satz pro Person reichten bei Selbstverpflegung sogar noch zu einem Abschlußbankett im Restaurant. Die Arbeit war zwar nicht zu schwer, wurde aber als Belastung empfunden. Denn fünf Stunden pro Tag verteilen sich letztlich doch über den ganzen Tag.

Der Kontakt mit den Franzosen war unterschiedlich gut. Während die Schüler in Berck nur zu den Franzosen in ihrer Gruppe, nicht aber im Ort Ansprechpartner fanden, bot in Le Quesnoy ein Bistro gute Möglichkeiten, mit den einheimischen Jugendlichen Kontakt zu schließen. Diese Verbindungen weckten bei einem Großteil der Hamburger Schüler den Wunsch nach einer Wiederholung einer derartigen Reise.

Die Auswahl der Tätigkeiten und Regionen, die "Etudes et Chan-

tiers" im Programm haben, ist viel-fältig. Zwischen Kanalküste und Côte d'Azur gibt es genug Flüsse zu reinigen, Baudenkmäler herzu-richten, Kinderspielplätze zu bauen, verfallene Bauernhäuser in Jugendheime umzuwandeln, Wanderwege anzulegen und zu kenn-zeichnen: Eine preiswerte Möglich-

keit, ein Nachbarland kennenzulernen - im Schweiße des Angesich-

tes zwar, aber aus einer dem Touri-

sten verschlossenen Perspektive. DETLEV KAHL

Anskunft: Für Frankreich "Centre d'Information et de Documentation Jeunesse", 101, Quai Branly, F 75740 Paris Cedex 15; "Etudes et Chantiers", 33, rue Campagne Première, F 75014 Paris. Deutsche Institutionen: Internationaler Bauorden, Deutscher Zweig e. V., Postfach 770, 6520 Worms; Aufbanwerk der Jugend-Gemeinschaft für freiwilligen internationalen Arbeitseinsatz e. V., Zur Kalkkaute 21, 2550 Wordungflahr: Internationale 3550 Marburg/Lahn; Internationale Ferienwerkstatt, Europäische Ju-gendwochen (ijgd), Kaiserstraße 43, 5300 Bonn 1.

#### KATALOGE

Privatschuldienst, Neckarstraße 121 A, 7000 Stuttgart 1) – "Ferien-sprachkurse für Schüler 1983": Die Organisation bietet Ferien-Die Organisation bietet retien-sprachkurse, Intensiv- und Halb-intensivkurse, Abiturvorberei-tung, Kurse für Realschüler und gemeinsame Sprachferien für El-tem und Kinder vorwiegend in England, aber auch in Irland, Frankreich, Malta und der Fran-Zeiseber, Malta und der Französischen Schweiz während der Schulferien. Die Unterbringung in Familien oder in Colleges.

in Familien oder in Colleges.

Jugendherberge (Deutsches Jugendherbergswerk, Postfach 220, 4930 Detmoid) – "Hobbyg-Freizeit-, Abenteuer-, Ferienangebote 1983". Für Mitglieder des DJH bietet das Werk preiswerte Angebote – vorwiegend im Deutschland. Wandern – zu Fuß, per Park oder Senelboot bildet per Rad oder Segelboot bildet den Schwerpunkt. Aber auch Reiten, Windsurfing, Segelfliegen und Fallschirmspringen stehen im Programm. Sogar Dudelsackbla-sen und Kurse in Himmels- oder Höhlenkunde findet man auf der Liste der Hobbyferien-Vor-

Schülersprachreisen (1. S. I. Sprachreisen GmbH, Schumannstraße 66, 5300 Bonn 1) – "Sprach-reisen für Schüler 1983". Elf- bis 20jährigen bietet der Veranstal-ter zwei- bis vierwöchige Feriensprachkurse in England, Frank-reich und den USA. Der Unter-richt erfolgt in drei Schwierigkeitsstufen, die Unterbringung in Gastfamilien. Ausflüge und Freizeltaktivitäten sind im Preis inbegriffen. Drei Wochen ab 1425, vier Wochen ab 1635 Mark.

Junior Club (TUI, Gustav-Adolf-Straße 34, 3000 Hannover 1) –

"Reisen für acht- bis 16jährige, alles drin – alles drani 1983". Im Angebot sind Ferien in Jugend-häusern in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien mit Vollpension, Betrevung rund um die Uhr und Freizeitprogramm: Ski, Segein, Surien, Reiten, Tennis, Radein, Piratenfahrten und vieles mehr. Dasselbe Programm für die Zeit der NRW-Sommerferien bietet preiswerter - zusätzliche Zuschüsse sind möglich – der Ju-

gendfahrtendienst e. V. an.

Reisen und Lemen (Jugendfahrtendienst e. V., Heumarkt 64–66, 5000 Köln 1) – "Ferien mit Sprache, Sport und Unterricht für 10.

Le 21 jährige 1982" Fine Worke bis 21 jährige 1983". Eine Woche ab 266, drei Wochen ab 995 Mark kosten hier Sprachkurse in England. Auch in Deutschland, Frankreich und Spanien kann man, eingebettet in attraktive Freizeitangebote, von Latein bis Physik büffeln.

#### 

#### Hotel Schloß Sonnenburg

Pustertal liegt auf einem Hilgel, über dem Zusammenfluß von Gader, das ehemalige Kloster Sonnenburg (1018–1785). In den alten Manern stehen dem Gast die restaurierten, historischen ihren holzgetäfeiten Stuhen, reichgeschnitzten Kassettendekhen, Fresken, Kachelofen, romanischen und gotischen Gewölben sowie jeder moderne Komfort zur Verfügung (Hallenbad, Sauna, Fitneß- u. Fernsehraum). Der Parkpiatz, ein großer Garten und Sonnenterrassen befinden sich innerhalb der Ringmauern. Alle Zi. u. App. haben Bad bzw. Dn. u. WC. Unsere Küche bietet neben deutschen und ital. Gerichten Südtiroler Spezialitäten. Zum Frühstlick giht es ein großzigiges Buffet. Hathpension ab DM 59,- pro Pers./Tag

Hotel Schloß Somernburg, 1-39830 St. Lorenzen, Pr. Bz./hullen, Tel. 8039/ 474/843 99 oder 293 32. Schreiben Sie uns, oder rufen Sie einfach an!

#### Sporthoffel obereggen

Lagen Sie bei der Auswahl ihres Autos Maßetäbe an, wie Kiesse, Ertikrativität u. Dynamit? Dann sollten Sie dies auch bei der Auswahl ihres nächsten Urfaupzieles tun? Alle diese Eigenschaften bietet ihnen das SPORT.
HOTEL OBEREGEN - Spitzenreiter der Südlingler Hoteflere, mit einem umfassende Angebot für Individualisten, Natur- u. Wanderfreunden u. Familien, Für Sie alle bietet wir ein Fitnessprogramm (HallenbadfSaurasSolarium), Schönheitssalon, Unterhaltungsabend, Lichtbildervortrag, u. spezielle Kinderprogramme - alles I, Preis inbegrif ien (auch Teifgarage); Unser Komplett-Preis HP ab DM 72 - zusätzt, kostent, Wanderführungen u. Tagesaustfüge m. eig. Sus. Bezen, die Landeshauptstadt Südlirola nur einer Ratzensprung entf. Fordem Sie austührt, informationsmat, and Sporthotal Obereggen, I-39050 ObereggenSädlfrei/Delogitan Tel. 0039-471/615797 - Telex 401205 - Dir. G. Weissensteiner.

FASSA Tel. 0039462/<u>6</u>4211 od. 632<u>8</u>1, Telex 400180 Neuerbautes Haus v. alter Tradition I. beini-schen Gebirgsstil, sämtl. Komf., gemütl. Auf-enthaltsr., Café, Restaurant, gr. Parkpl., Lie-gewiese, Tennispi, Hallenb., Sauna, Massage, Solarium, Terrasse.
Herri. Wintersportgeb. i. d. Dolomiten (Superskipaß – 450 Lifte), gepfl. Langlaufloipen.
Idealer Ausgangsp. f. Bergtouren i. Rosengarten u. Marmoladagletscher. Ausfahrt: Autobahn Brenner-Bozen Nord.

i-39020 PARTSCHINS / RABLAND, Tel.: 0039/473/67377 HP ab DM 59, Tegl. Aerobic, T.-Ternis, Hallenb. 28", Wassergymn, Sauna, Gliste-Tennistumiara, gr. Frühst., hervorr. Küche, sehr schöne Komfortz., Sonnerkerr. + Liegewiese. 7 km von Meran. Sonnenhang in sehr ruhiger Lage

Ser Sormer Ser Sormer Ser Sormer Ser State Ser Sormer Ser Ser Sormer Ser Sorm

1-39020 RABLAND bei MERAN (7 kmi. Tel.: 0039473/97311 HP ab DM 58,-Hallenbad 25 12 x 6 m. Frühstucksbuffet. Abendmenu + Veranstaltungen. MINI - CLUB für Kinder ab 3 Jahren, damit die Eitern mehr Rühe haben. DIE SONNE SCHEINT UND DIE OBSTBÄUME BLÜHEN

### SCHRITT FÜR SCHRITT ENTDECKEN ...

SÜDTIROL HOTEL EDITH I 39648 BRIXENPALMSCHOSS
Berghotel in absolut ruhiger und sonniger Panoramalage. Großzügige und gemütliche Raumgestaltung, Hallenbed, Sauna, Solarium, Sonnenterrasse. Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen und Klettermöglichkeiten in den Aferer Aimen und in den Dolomiten. Vorzügliche Kliche: Haus-, Orts- und italienische Spezialitäten (die Chefin kocht selbst), Südtiroler Spitzenweine.

HP ab 45.- DM. VP ab 50.- DM. Fordern Sie unsere Prospekte an!

Tel. D. W. 0039472/49307. Ihre Fam. Jocher

SODTIROL, Obermals aberts. Meran, Hotel Gilimhof Tel-D.W. 0039-473/361 34 Haus mit Tradition + Komfort beh, Freibod – Juni/Juli/Aug, HP ab DM 40,-; Sept. u. Okt. HP DM 60,-Familie Dunhofer-Hoffmann

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

HOTEL LADURNER I-39012 MERAN / Stidtinol
Darkeary 65
Neuerb. Komfortinotel in enmalig ruhiger
sonnoge Lape in Villenvierel Merans.
Geh Freibad, geoff. Legewiese. Sonnenterr Saunt, T-Tenns, Intern. Kuche - hausgem Tiroler Spezalifatien - Frühstbuffet
HP ab DM 64 - Hausprospekt anfordern
Ter 003473 / 25514
Ap Juli 63 neue Tal. Nr. 37214

#### 

I-18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (Diano Marino), ital, Riviera RESIDENCE LA NERIDIANA - Gonz nese Appartements mit Garten oder Terrasse für 2-5 Pers., 400 m v. Strand, 2 Tennisplätze, 2 Bocciaol., Privatparkolatz. SWIMMINGPOOL, Kinder-Planschbecken u. Spielplatz, Wassersport, Reitplatz. Restaurantbetrieb. Vor., Nach- u. Mittelsaison Sonderpreise, u. bei 3 Wochen 1 Woche Eratis. Ganzjährig geöffnet. Verl. Sie Prosp.! Tel. 0039/183/40 09 71

intern. \*\*\*\* Hotel zwischen San Remo und Honts Corlo gelegen.
GRAND HOTEL DEL MARE – Bordighern – nat. Rutera
Direkt am Privatstrand in rahig. Gartenlage – geb. Meerw.-SCHWIMMBAD –
Barbecne – Tennis – Minigoli – Klimaanlage – Pianobar – Orchester –
Kongreßsäle (180–200 Personen) – Alle Zi. m. Bad/FS/Kühlschrank, Bar,
Tel. u. Meeresblick.
Tel. (0039/184) 26 22 02 – Telex 270 535 GHMARE

#### "Reisen zu zweit, das heißt einer Frau die Welt erobern."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

#### Das besondere Angebot von Kerstin Boesel Heure Interessante Reise-Kataloge



Lieber Leser, fast so schön wie der Urlaub ist die Vorfreu ist so schöh wie der Orthalb ist die Vorfreude derzuf. Und wie könnte man diese Vorfreude besser genieβen, als anhand der Kaualoge von Reise-Veranstaltern. Hier kann man sich über Urlaubsgebiete und Hotels informieren. Hier kann man sich anregen lasse zu neuen Reise-Ideen. Hier kann man unterschiedliche Angebote in Ruhe ver gleichen. Hier kann man in Gedanken

giernen. Her kann maa in Geuanten schon alle Ferien-Freuden genießen. Lassen Sie sich die angegebenen Kata-loge schicken. Es lohnt sich. Wenn Sie selbst Reiseveranstalter sind und Ihre Kataloge in dieser Form anbieten möchten: Sie erreichen mich unter der Telefon-Nummer (040) 347 44 4R möchten: Sie erreichen mich unter der Telefon-Nummer (040) 347 44 48

Kersku Bocsel

schornstein **BUS+HOTEL+REISEN** 



Aachen am Theater • Tel. 36000+34300

Unsere Beisesnezialitäten 1983 Zur Sonnenfinsternis nach Indonesien 5.–21. 6. 83. DM 5490,- für Astrom Sternfreunde und Indonesienliebhaber. West-, Ost- und Mitteljava. Bali

island. 11.—18. 8. 83. DM 2840.— Reykjavik — Westkiiste — Gletscher. Geysire, Thingyellir, Goldener Wasserfall — Vulkan Mt. Hekla u. v. m. r mit den Galapagos-Insel, 14. B-S. 10. 83. DM 7780.-. Quito-Palart mit dem Orellano" durch das obere Amazonasbetiers — mit der Andenhalm nach quil — 3 Tage Galapagos-Kreuziahrt.— 3 Tage Baden am Strand voo Salmas Sildafriks m. "Blue Train", 1—21. 10. 83. DM 7890.", Johannesburg — Sun City — Sabi-Baden im Ind. Ozean — Garvenroute — Kapstadt — "Blue Train" nach Johannesburg Bassel im Ind. Usean – Gartentoure – Kapazan – Ignie (1921). Basch Johannesburg Auf den Spuren des Orientekurselle mit dem Tüll-Feinenspreiß Fahrt nach Istanbul und Flug zurück. 7.–16. 10. 83 ab DM 2450 – Klassische Schienenroute Wien – Budapest – Belgrad – Softa – Istanbul mit ausführlichen Besichtigungsprogrammen. Zuszieg.ab vielen deutschen Bahnhöfen

Wanderreise durch Södafrika. 13. 10–4. 11. 83. DM 7500 – Wandern auf ausgewählten Wanderwegen in der Kap-Provinz mit sachkundiger Führung. Gartenroute – Krüger-Park – Johannesburg

Brasillen, 6.–25. 11. 83. DM 5985.-, São Paulo — Iguassu-Wasserfálle — Brayilis Manaus — Belem — São Luiz — Recife — Salvador — 4 Tage Rio de Jameiro

Deutsches Reisebüro

Deutsches Reisebűro GmbH - Rohrbacher Str. 6, im Menglerbau 6900 Heldelberg 1 - Telefon (0 62 21) 2 70 43 - Telex 04 61 873 gut beraten - besser reisen



Czansocean - Cours

Die Seefelsen Spezialisten aus Bremen

#### 14 Tage Nordkap-Kreuzfahrt Traumreise ins Land der Mitternachtssonne und zu den schönsten Fjorden Norwegens v. 20. 6.–3. 7. 83 m. MS istra inkl. volle Verpflegung an Bord, hunte Unterhaltungsprogramme mit bekannten Künstlern von Fock und Ferusehen Sämtliche Hafentaxen, Ein- u. Ausschlifungsgebühren sowie Reise-

Kahlaeapilitze: 1595,- bis 3695,-Nor noch wenige Bazeliabisen auf dem Oberdeck außen Veranstalter: Hemming-Reisen

Die elemplige Idee von HEMMING-REISEN

Kombinationsreisen zum Nordkap 1 Woche Kreuzfahrt mit "MS istre": 28. 6.—3. 7., Vollp bunte Unterhaltungsprogramme mit bekannten Künstlei 1 Woche im Nordkapp-Expres durch Skandiaavien: Halbpension in sehr guten Hotels Du./WC

Weltere Nordkop-Reises in großer Auswahl in Pullman-Luxusbussen inkl. Halbpension s. Fäkrüberfahrten in gutes Kabisen z. R. • 14 Tage Nordkop, 31. 7.–15. S., Hotel Du./WC, HP nor DM 1995,-

Ihr Nordland-Reise-Spezialist seit 19 Jahren "HEMMING-REISEN"

Bieberer Straße 60 · 6050 Offenbach/M. · Tel.: 06 11/81 11 18 Prospektanforderung. Acktung! Keine Preiserhöhung für 1983

Bitte an den Reiseveranstalter schicken (Anschrift siehe Anzeige)

## Informations-Gutschein

Bitte schicken Sie mir Ihren Reise-Katalog

Name: \_ Straße/Nr.:

PLZ/Ort: \_\_

## MARITIM S "Populärstes Hotel der Kanaren 1982' Bestes 4-Sterne-Hotel Spaniens 1983 14 Tage inkl. Fing 1495 Verlängerun ab Düsseldorf vod HP schon ab DM 1495 verlängerun ab DM 1599. Genießen Sie den ewigen frühling Ferienwohnung im beneriffas in der einzigartigen nachbarten marmm Meer, in einem paradiesischen Garten mit Termisplätzen. Swimming Pools, Bars. Night-Club und einem großen Gäste- und Unterhaltungsprogramm. Weltere marmm-Hotels auf Malta und Mauritius.

HETZEL-REISEN, der größte regionale Reiseveranstalter in Südwestdeutschland, Partner der Condor, liebt es, in der Luft-Touristik immer neue Ziele zu erschließen! HETZEL-REISEN ist der Initiator des Spitzen-

hotels HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD in Schluchsee. <u>Kataloge anfordem:</u> HETZEL-REISEN Postfach 310440, (Kranstraße 8) 7000 Stuttgart 31, Telefon 0711/835-1

Hotelprospekt und Informationen: HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD Postfach, 7826 Schluchsee Telefon 07656/70326



## BOILDING THE REPUBLICATION OF THE PROPERTY OF

Nordsee

inselarianh ani Was 15 Wolumpgen, 2–5 Pers., zo vermieter See-Hotzi, Tel. 94469/575, cach So./Sc

Reetdachfriesenhaus b. Busum, semittlich, komfortabel, frei bis 16. 7. u. Sept. Tel. 04 31/ 36 21 27, ab Mo. 20 Uhr

Preisw. Familienurlanb i Luftkurort. Feriespark Ostfriesland\*. Noch einige Bungal. fr. 4-6 Pers., ab 59,50 DM/Tag zzgl. Nebenikst. Viele Sport-u. Freiz'ngl., Kureinricht., alle Kass., Farburosp. anf. Ferienp. Ostfriesland, 2894 Hage, Pf. 1230, Tel. 04936/321 u. 460 v. 9–17 U., Samst. b. 12 U.

Alt-Westerland Rethenhs., Part., 2½ Zl., Gart., frei 28. 6., 31. 7. – 3. 9., DM 120,-. Tel. 04651/77 19 + 040/553 25 42

Nordseelusel Peliworm, schö. Fewo f. 4 Pers., dir. am Seedeich, ab sol. bis 25. 6. u. ab 6. 8. frei. Tel. 04844/ 635 oder 040/701 44 23 Amrum

Erid. 3-Zi.-Fw. auf 2 Rizgen, 2 Bäder, 2 Farb-TV, Pkw-Stellplatz, 150 m zum Strand, frei vom 12. 6.-16. 7. 83 + 19. 8.-30. 9. 83 Tel. 0 41 92/64 31 oder 0 46 82/557 **Borkum** Ferienwhg., Meerbl., Sâdbalk., 5. 6.– 2. 7., ab 9. 9. za verm. T. 04922/12 48

Büsum/Nordsee 2-Zim.-Kft-Ferieuwhg. bis 3 Pers.. frei: 28, 5. bis 25, 6, und ab 7, 8, 83, Tel. 040/721 85 21

Bilsum, 2-71.-Komf.-App., strand-nah, frei. v. 5. 6.-18, 6. u. ab 6. 8. 83. Ruf 8451/634 27

Ferien d. d. Lands/Nordsee, sep. Whg. (90 m²) in reetged. Friesenhs. viele Tiere, gr. Gart., Pony, ideal f. Kinder. Ihre Tiere dirfen mit. Tel 04684/10 02

Insel Syft
Sehr schön gelegenes, exklusiv eingerichtetes Ferienhaus für 6 Personen in Wenningstedt, 100 m vom
Strand mit Meerblick vom 13. 6. bis 5.
7. und ab 15. 8. 1983 frei. Anfragen
04651/23717 oder 04651/5066 (ab
Montag).

Föhr-Land In gemitlichem Reetdachhans sin hübsche, komfortable Ferianwoh nungen ab 17. August frei. Beson ders geeignet für Langzeiterhole onderpreise ab September) Te Mo-Fr. 9–16 Uhr (0231) 52 87 45

Helgoland, Perienhs. b. 5 Pers., Tel. TV, Terr., Balk., 65 m² Wfl., vom 24. 5. bis 8. 7. frei, pro Tg. 130,- DM. Tel. 05520/13 96

Hörnum/Syft, gemütl. App. für 4–5 Pers., dir. am Meer, ab 13. 8. frei. Tel. 04683/301

Sylt/Keitum nhaus mit 6 Betten zu verm. Telefon 04651/325 24

Sylt Kft.-Ferienwohng., Farb-TV, Schwimmbad, Sauna, bis 16. 7. u. ab 3. 8., für 2-6 Pers. Tel. 04108/44 57

SYLT — VERMETUNG KUECHLER, 2248 Westerland ppartements und Ferlenhäuser frei. itte Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Teleton 0 48 51/75 77

Syft Vermittiung von Charterflügen und Ferienwohnungen in Westerland. Im-mob. Balke, Tel. 02161/6 30 63

Sylt Westerland, direkt am Strand 1- u. 2-Zl.-Komf.-Apt. ab sofort frei, Tel. 04381/466

Kampea/Sylt Ferienwohnung (Hansteil), Wattseite, Wohnzimmer, Eßdiele, Kilche, 3 Doppelschlafzi., 2 Bäder mit allem Komfort, schöner Garten. Durch Zufall frei, Tel. 04651/41414 0421/710 81

Nieblum/Föhr, Friesenhaus Kft.Ferienwhg. u. App., Mai-September frei, 2-5 Pers., Tel. 04881/25 62 ab Mo., 8-13 u. ab 20 Uhr

Frei für VIP

Sylit Exklusiv-Ferienwohnung.
3 Zi. Reetdachhaus,
Traumlage, Meeresblick,
Tr HS 340,-/NS 220,Zuschr. unter WS 55434 an WELT am
SONNTAG, Postf., 2000 Hamburg 36

Sylt/Tinnum schönes Ferienhaus, umständehal-ber sofort bis 10. 6. frei, Farb-TV, Garten, Strandk., Terr., nur DM 90.-tägl., Tel. 02841/23720

SYLT ist bei jedem Wetter schöz STLI itt bei jedem wetter schon Lernen Sie unsere insel einmal ken-nen, Pfingsten in einer Ferienwoh-nung, etwas Besonderes für den Er-holungssuchenden. Noch einige Ter-mittl. Christiansen, Alte Dorfstraße 3, 2280 Timmum/Syk. Tel. 04651/318 86

Südi. Nordsee/Horumersiel 2 Kft.-Fewo, TV, Tel., gr. Garten, 4-5 Pers., g. VS b. 25. 6., T. 04461/23 43

Sylt/Keitum

Zwei neue, gemütliche Ferienappar-tements mit sämtl. Komfort, Garten, Kamin, usw. Ab 2. Juni frei, Tel. bis 24. 5. 04651–329 87, ab 25. 5. 02304– 824 99 St. Peter-Ording

Perienwhg. f. 5 Pers., dir. an der Auffahrt z. Sandbank, T. 04852/33 81

St. Peter-Ording/Nordset Moderne Ferienwohnungen bis 4 Personen zu vermieten. Tennis und TV, Tel. 04863-2868

St. Peter-Ording gepfl. Perienwhg. 3 Pers. DM 50,-Tel. 04643/24 73

Nordseehellood Wyk out Föhr dir. am Meer, Kft.-App.-Whg., tellw. m. Schwimmb., Sauna, Garage, Tel. TV usw., zu verm. Tel. 04531/29 15

Westerland

Komfort-Appartement, Zentrum, TV, Parkplatz, rubige Lage, 2–5 Pers. Telefon 04651/2 26 71

Restuedecktes Friesenhous, nahe Niebuil, gemütl, u. kft. einger., frei vom 3. 7. bis 23. 7. 83, Tel. tagsüber 040/441 84 28 90. abends 792 55 41, ab Mittwoch

Westerland/Sylt Ferienwohnungen und Apparte-ments in allen Preisklassen. Wir senden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23365

Das Salz in der

Z. B. Ferienwohming in Westerland, Farb-TV, Video, Badio, Tel., Kochpantry, Dusche u. Wc., Schwimmbad, Sauna, Sonnenbänke im Haus. Vom 1. 6. zahlen 2 Pers. zna. bei eigener Anreise ab

... zu jeder Jahreszeit.

Gesundheit inclusive.

REHESYLTREISEN

DIE INSELSPEZIALISTEN

A.d. Knippenburg 98-100

4250 Bottrop Tel: 0 20 41 / 69 30=

SYLT und JUIST

Landbäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65 228 Westerland, # 46 51/50 21

App., Parti-TV, Tel., Geschirrsp., Schw'bd., Sauna, fr. a. 2 Pers., 60,-Nici's Nes, 2226 Winnd, Trifft 25, Tel. 04651/75 85 u. 76 60

Syst Ferienwhg. bis 6 Pers. T. 040/39 55 04

Westerland 2-Zi.-App., Tel. 04651/63 12

"SYLTHÄUSER" FRANCK Vermietung - Betreuung - Verwaltung el. 0911/54 02 03, ab 18 U. 04651/4 12 96

Wangerooge, App., dir. am Strand, Sauna, Schwimmbd., Tel., TV, Meer-blick, Juni/Juli frei, Tel. 0471/6 34 44

WESTERLAND, erstkl. Komf.-Appt. 2 ZL, 2-3 Betten, strandnah, Wäsche, Tel., TV, Radio, Juni u. ab 1. 8. noch frei. (04651) 237 71

**Westerland/Südstrand** 

3-Zi.-Ferienwohnung zu vermieteu, VS 100,-/Tag, HS 150,-/Tag

Tel. 04651/229 36 oder 240 66

Keitum/Sylt

Komf.-Ferlenwhg. 1. 2-4 Pers. frei. Tel. 0621/81 27 56 oder 04651/316 74

Syit, ah 31, iuni Exkl. Reetdachbs. in Keitum, 2–5 Pers., zu verm., 250,- DM pro Tag, Nachsais. 180,- Tel. 04651/3 12 82

Wosterland/Sylt Exid. Ferienwhg., sehr ruh, gelegen, 30 m², Terr., einger. f. 2-4 Pers., frei ab Juni-Sept. Tel. 04651/239 26

Urlaub 1. Klasse.

Tel.: 0 46 51/60 06

... mehr als ein Hotel.

Westerland/Sylt in Belveders, dir. a. Meer, Ruhezone u. doch zentr. gelegen. App. m. gr. Sidbalk. m. Blick a. Dünen u. Meer (rei Tel 0 46 51/56 78

Westerland/Syft
1-Z-App., a. 2. 6.-11. 6., 18. 6.-23. 6.,
17. 7.-30. 7., 17. 8. bis belieb. frel.
2-Zi-App., 10. 6.-16. 6., 19. 6.-25. 6.,
18. 6.-25. 6., 14. 8. b. belieb, noch frei.
5 Gehmin z. Strand, Tel. 04651/77 35

**Westeriand/Sylt** Komf-App., Kurzone 100 m z Strand, frel vom 26. 6. bis 10. 7. und 14. 8. bis 28. 8. Tel. 0941/514 63

Syit/Wenningstedt App., 2 Pers., 6. b. 13. 6. u. 1. b. 17. 6., Tel. 94651/4 22 17

Nordsmeinsel Pellworm, Fewo a. d. Bauernhof, 2 Schl'zi. m. 4 Bt., Kü., Du.-Bad, fr. b. 26. 6, u. ab 20. 8. T. 04844/383

Westerland/Sylt 2-21-Whg, frei außer Juli, Schwimm-bad/Sauna im Hause, Tel. 040/ 83 11 42

Nordseehad Daupast/Jedebusen mod. Ferien-App. L. 4-6 P., Farb-TV. Tel., Nb. 80, nah am Strand u. Kur-zentr., Z.Z. noch frei u. ab 9. 7. 83, Tel. 04451/46 82 oder 28 59

Wyk auf Föhr

Bxkl. Ferienwhg. i. App.-Hans "Atlan-tischer Hof", f. 4–5 Pers., allerbeste Strand- u. Anssichtelage, oberste Rage, Seeselte, 3 Zl. Balk, Kochn., Bad/WC, TV. Tel., Salson Diff 140.-VS/NS Diff 90.- pro Tag, ab solort bis 8. Juli u. ab 30. August frei. Tel. 0711/ 63 33 01

Fewo. dir.a. Strand. Hallenb. Sauna Solar. Farb-TV, Tel., 2.8.4Pers. 46, 17g. 293 Varel 4 04451/6311 Strandpark, Nordseebad DANGASTI

e, 2-Zi-App., v. 31. 5. – 18. 6. Ricktritt frel. Sonderpreis, Tel. 0461–519 47

DM 638,-

Clubreis

C Kuren

je Woche

Suppe.

Westerland/Syft, Deinenstr., 2-72-App., 45 m² (kein Hockhaus), dir. a. Wasser, Balk., Farb-TV, Tel., noch frei v. 22 6. – 15. 7. u. ab 14. 8. Tel. 04651/17 26

**Hordseelssei Föhr, Ferienw**hgen, f. 2–7 Pers. bis 26, 6, u. ab 13, 8, frel. Tel. 04683/301

Südl Nordsee Bensersiel oder Insel Langeoog od. Apartments und Ferienwohnungen zum elbstbewirtschaften mit Schwimmbad, Sau-a, Solarium, Restaurant, **direkt am Strand** Bensersiel & 04971-2466, Langecog 2 04972-6079.

Wyk/F5hr, Komft.-Wohnung, 14: 21. 4 Pers., direkt am Strand/Wellenbad. 1.—16. 6., 3.—16. 7. und ab 7. 8., Telefon 040/520 39 07 Westerland, Kit.-App. bis 3 Pers. frei bis 25. 5. u. ab 6. 8. 5-Pers.-Fe.-Why., strandnah, v. 23. 5.-15. 6. u. ab 7. 8. v. Priv. Tel. 040/ 49 78 78

Ostsee

Ostseeresidenz Damp 2000 Komfort-Ferienwohnungen u. Zeitdach Muser vermietet Spittler, Postf. 100 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11 Ostsee Helligenbofen Zimmer, Dusche/WC, direkt am Wasser Aquamarina 04362/67 82

dorf Kft. 1½-Z-Apt. fr., TV + Tel. rh. Schwimmb. Sauna, Tennis 040/670 30 14 <u>Sparpreise an der Ostsee</u> ver 1. 6. 85 im Schönhagen zwischen Edernörderun Roppen, Komfortwohnunger 27-37 (m. 2-6 Pes, mit Dusche, Tel, Belton, Schwambad, Saura, Sala-nium, Restanansa, Berstabe, Tenneshte und Fre-pitite, Tennoschale, Kindergarten, nutvig im Schloß-parkgelegen, 300 m. zum Scand, Asparretemente in er Terminatur. 300 m zem Strand. etx per Tag 45. - ~ 180, - 097 er 630, - ~ 1.490, - 040 RINT Aparthotel Tel. 0 46 44/6 2341 Ostseebad Schonhagen.

Domp/Ostsoo eltdachhana zu verm Gepti. Zeltdachhans zu verm. L. 2-5 P., vollst. einger. T. 04355/283 Dump 2900, Perienhaus zu verm., 4-6 Pers., bis 11. 6. u. ab 20. 8. Will Noking, 2214 Hohenlockstedt, Drescher Str. 20. Tel. 04826/2219

großes Zehtdachhaus, 6 Betten und 1 Kinderbett, TV, 4 Fahrräder, frei 4. 6.–25. 6. Tel. 040/831 67 09 Ferlenhous, direkt am Meer, frei bis 18. 6., v. 26. 6.–12. 7. u. ab. 20. 8., Alexanderhof, 2433 Grömitz, Tel. 04562/76 04

GRÖMITZ 1%-Z1-Kft.-Whg., Seeblick, Balkon Farb-TV. T. 040/603 79 22

SemBti. Zeitduchhaus, jegi. Komf., eingez. Grundstiick in Damp frei bis 2. 7, u. ab 23. 8. Tel. 05139/56 94

Ostsaehod Damp, priv. Perienhaus 4-6 Pers., ideale Lage, frei 11.6.– 9.7. und ab 30.7.83, Tel. 0431/52 23 57

Ostseebud Scharbeutz Fewo frei, 2 Min. bis Straud a. Wald. Tel. 04503/23 15 od. 04503/721 44

Ostuce, Ferienhaus, 80 m z. Strand, frei bis 10. 7. und 2. Augusthälfte, Tel. ab Montag 040/605 43 65

Schlei/Ostsee, Fischerhs. i. Maas-holm, idyll. geleg., ca. 90 m², für 4 Erw.+3 Kl. Kam., ZH, Du., ev. Jolle, TeL 04642/63 41 o. 04 **540 17 4**5 Timmendorfer Strond/Ostsee, Kft. 2½-Zl-App.-Whg., 4 Schl'pl., Schwimmbad, Sauna, Farb-TV, 100 m z. Strand, fr. v. 30. 5-26. 6, u. 1. 8.—3. 9. T. 040/34 28 41

Petzerhoken/Ostsze-Sonderuktion Juni u. Sept. Schöne 2-21.-Fewo (60 m²) ruhig u. strandnah, 45,- DM 4 Pers. Tel. (04561/77 19)

Timmendorfer Strand 2-Zi.-App., Maritim, Seeseite, frei. Tel. 040/44 21 04, 04503/59 16

Timmend. Strand

Gepflegtes Perlenhaus, dir. a. Niend. Hafen, f. 5 Pers. geeign., gr. Wohn-raum, Wintergarten, 2 Schlafräume, pro Tag DM 195, v. Priv. Tel. 04503/ 35 43

Timmendorier Strund, Einzelhs., Seeseite, gr. Gart., 2-6 P.-App., Zhzg., V-Bd., TV, 1. Hundebesitzer fre. T. 04503/27 45

Schleswig-Holstein

mf.-Bungalow in Grebin, am See, Idn., bls 6 Pers., Hs. DM 100,-, frei 39. 7. 83. Tel. 04 61/4 48 01, ab Di

LINDAUNIS/Schiei
Mod. Ferienwhg. 1. 3-4 Pers. (2
Schiafz.), berri. Schieblick, ideal f.
Wassersport, Radfahren usw., gr.
Terr., kl. Garten, noch Juni-Termine.
Tel. 040/540 38 74 ab Mo. Ferienparadies Holst. Schweiz

Molente-Gremsmühlen dir. a. d. Kellerseepromenade, Kft. Fewo, 2-4 P., Farb-TV. Schwimmbed Sanna, Liegewiese, Ferleuwohnpari Kellersee, 2427 Malente, Neue Kampstr. 4, T. 04523/53 00

Bayern

Garmisch-Partenkirchen Neu erh. Komf.-Perienwohnungen, ruh Lg. (2–5 P.). J. Ostier, Gästeh, Boarlehof Brauhausstr. 9, Tel. 08821/5 06 02

**Reit im Winkl**, herri geleg.. sehr ruh. 3-Zi-Fertenwhg. f. 4 P. Tel. 689/430 99 18 od. 68840/13 46 Lindau (Bodensee)
Ferlen-Komfortwohnung ab 75,- DM,
Tel. 08382/252 00 (ab 18.30 Uhr)

Oberstdorf/Aligäu
Neuerbautes Haus hat noch Perleuwign. für Sommersaison zu verm. Tel. 08370/801

Ferienwohoung im Zentrum von Oberstaufen zu vermieten, Angebote bitte unter WS 55 445 an WELT em SONNTAB, Postfach, 2000 Hamburg 36

Tegernsee schönste Panorama-Lage, f. 4 bzw. 6 Pers., 100,-/135,- p. Tag, Juli–Okt., T.: 08022/4540, K. Stahn, Blumenweg 2, 8180 Tegernsec

Kompen, Maisonette, 4 Pers., all. Komf., Terrasse, glustige Lage. HS 200,-Tag. Bis 1, 7, u. ab 30, 7, frel. (04651) 429 80. Chiemsee, Bad Rudorf, Kurlsub, stäriste Jod-Thermalsole Europas. Komf. Ferienwohnung, ca. 60 m², 2–4

Dachterrassenwohnung 4½ Zimm von Juni bis 16. 7. 83 frei Tel. 04371/37 37 AROSA Groubinden/Schweiz.
AROSA "Rothernblick": Di
Top-Appartements bis 6 Persone
Großes Hallenbad, Teanis- ur
Squashhallen.
Telefon 004181/31 02 11



Schwarzwald

Seutschland, Im Schwarzwald, Komfortable Ferlenhäuser direkt am Wald. Für 2-6 Pers. Spiel und Sport. Eigene Tennisplätze. Beheiztes Höhenfreibad 700 m. Feriendorf Tenmenbronn GmbH im Luftkurort 7741 Ten-nenbroun, Telefon 6 77 29/5 88.

Hous Berne
7824 Hinterzarten, Sonnenhühlweg
(Sackgasse), Neuh., ruh. Shdiage, alle Zimmer nit Bad/WC, Loggis od.
Terr., Kft.-Ferlenwohnungen mit Tel. Prospekt. Telefon 07652/225

Feriengppartements
Schessch/Schwarzweld! Sädhang
unverhant, hervorr. Ausführung 1<sup>th</sup>
ZL bis 3<sup>th</sup>, ZL f. 3<sup>-7</sup> Pers. Günstige
Rinführungspr. ab DM 320, -/Woche.
Berichans Unswichungs. John Schwarzungspr. ab Residenz-Vermietungs-GmbH 7740 Triberg, PF 67, 07721/2 30 32

Mgelweide Das herrlich gelegene, Individuelle, in seinem besonderen Still einmalige und führende Haus in HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiven Landhausstil und mehreren Gesell-schaftsräumen.

Baiersbronn/Schwarzwald
Ferienwohnungen 30 und 50 m², neu renoviert, rustikal eingerichtet, zu Sonderpreisen ab DM 35,- ab sofort frei bis Sept. Gruber-Hahn, Oberdorfstv. 72 7292 Baiersbronn, Tel. 07442/23 69

SÜD-SCHWARZWALD Wohnungen im Freizeitzentrun Herrischried, Nähe Toditmoos div. Sportmögl. in unm. Nähe 2ZL, 4-7 Pers., Küche, Bad. WC. Balkon, ruh. Südl., incl. Wäsche von Schaewen · 7881 Herrischried Wiesenweg 5 · Tel. 07764/6396

Urlaub im Schwarzwald 1 Woche HP pro Pers. DM 215,-T. 07422/43 71

6 HAPIMAG AKTIEN

(Tageswert Sfr. 22 800,-) gegen Gebot abzugeben. Tel. (040) 603 75 47

Verschiedene



BORINT Ferienpark - Tel 02981-2933 \$788 Winterberg-Neuastenberg

Ferienwohnung

110 m², romantisches reetgedecktes Hans, Garten, 6 Pers., Amelinghau-sen, Woche DM 330., Endreinigung, Beckmann, 3111 Wriedel 1, Tel. 0 58 29/590

FERIENPARK HAHNENKLEE/Oberharz, gepfil. Apmts. frei. T. 0421/ 25 61 36

Bad Newsaate, Ferienwhg. f. 2 P., Nähe Kurpark, zu vermieten. T. 02191/7 08 72

onyhof hat noch Ferienpiätze frei. Tel. Stade 04141/443 54 Tolle Eroffnungspreise: 4-Pera-App., Juli ab 390, Badehaua, TT. Spielothek, Brothacken, Volleyball u.v.a. viel Spaß, Sport u. nette Leute in urgemuti. histor. Pachwerkhin-sern. "Hofrathe" 3559 Rosenthal.

Travmorlaub a. Bodensee Ferienappartements für 4 u. 6 Perso-nen, direkt am Ufer, zu vermieten. Prospekt u. Buchung unter LRS – 7700 Singen, Scheffelstr. 11 Tel. 07731/623 89



APPARTEMENTS komf, Ferienwhgn, 1, 2-7 Pers. Tel. 065 42 - 45 79 Postf. 1130 5583 Zell Mosel

HARZ Appartement mit Komfort, Hallen-bad, Sauna, Solarium, Tischtennis, Hobbyraum im Hans – privat 05403/ 20 33

#### 

Österreich

Abtenav-Salzburger Land Komfortable Ferienwohnungen für 2–6 Pers., Sauna, Gesellschaftst ruhige zentrale Südhanglage, noch frei bis 17.7./ab 1. 9. Auskünfte: Tel. 00436243/463, am Abend 797 od. schriftlich Fam. Katholnigg, Kehlhof 33, A-5441 Abtenau

Bod Hofgostein 40 m³ Appartement, K/D/B, Balk., frei. Priv. DM 30.- pro Tag. Tel. 0208/ 35756 abends Velden/Wörtherse

2 Fer. Whg. je 75 m² bis 5 Pers., Wohnz., 2 Schiafz., Küche, Bad, Log-gia, Blick a. d. See u. Karawanken, Garage, Swim'pool, Tel. 05532/2846

Wörthersee/Veiden. Komf. Wohnung, 2 Doppelschlafzi. Wohnzi., KDB, Terrasse, Garten, m vermieten. Eigenes Seebad, Surfen, Segeln, Wasserski, Tennis, Reiten, Golf, Angeln. Tel. 0043/42 74 25 85

Geriospa8/Zillertal, herri. Wandergeh. + Segein + Tennis, Konf.-Fe-rienius. f. 2-6 Pers., kinderirdi. T. 889/859 92 32

Lenzerheide Berge – See – blidschö. 3-Zi-Fewo. 70 m². 4 P., aller Kft., Hallenbed. Juni/Aug. frei. T. 0234/144 92

Morgins/Schweiz Kurori in 1400 m Höhe m. Tannen-wäldern, Freibad u. Tennis, 2-73-21-Whg. 4-5 Bt., DM 400, - bzw. DM 500-/Wo. inkl. T. 040/23 06 26 od. 040/

410 10 80

m reuerbauten ORRNT Hotel in Engelberg am Tibes (1200 m) Ean und Zweitam-Fenerverhaungen, alle mit Coto-TV, BadfWC, Teelon.
Ballon und Kitchenette Herniches Wanderpeheit Hotel mit Hallenbad. Sourna.
Solanum 1 Woele

DORINT Hotel Regina 교대: CH-6390 Engelberg, Tel. 0041-41-942828

Eischoll-Wallis

Komf.-Chalet-Wohmung, 100 m², 2–6 Betten, urwüchs. Bergdorf, 1220 m, ideal. Wandergebiet. T. 0231/730904

Ascona — Lago Maggiore Kft.-2-Zi.-Whg., Ku., Bd., extra WC, gr. Balk., Lfft. Pisc., Sauna, Juli-Okt. an 1-2 Pers. zu verm (obbe Teiere) tgl. 80-70 Sfr. WS 55442, an WELT am SONNTAC. Postf., 2000 Hamburg 38

Bei Davos

Neues, rustik Chalet, ruh., m. Sauna, Südhang, Paporamablick, preiswert. T. 02421/733 45

Laga Maggiore, Schwelz

Ferienwohnungen Zentralschu

Gemüti, Langhous/Oberösterreich, aller Komfort, 6–8 Pers., herri, Aus-sicht aufs Gebirge, z. verm., Tel. 09778/1243

Große komf. Wohnwagen auf ADAC empf. Campingplatz am Millstätter See zu verm. (kinder-freundlich), 07324/78 28 Golfsp. u. Wanderer! Ferienhs. Nã. Bad Ischi (Saizkammerg.) b. 5 Pers. z. verm. Anf. an Fa. Womat-Aschau A-5351 Aigen-Voghub 06132-4431

Schrkummergut. Romant. Holzbau-ernhs., s. schöne I.g., Nä. Mondsee, komf. einger., 6-8 Pers., I. Sommer z. vermieten. W5 55438 an WBLT am SONNTAG, Postf., 2000 Hamburg 36

St. Wolfgang am See Appartementhaus Sommerau, Fe-rienwohnungen, Balkon, 150 m zum See, Bade- u. Surfmögik., Tel. 06193/ 83263

Tirol, Innsbruck
120 m² Perienwohnung. Hallenhad.
Sauna, für Juli, August, September.
Weilmachtsferien und Februar zu
vermieten. Tel. 0043/662/468 24

vermieten. Tel. 0043/662/468 : abends oder 467 90 vormittags.

Schweiz.

16 Antominuten von Lupuno
6-Beiten-Haus, 500 m hoch, Stdlage,
herri. Panoramablick auf den Luganersee. 120 m² Wohnfläche, linnen- u.
Außenkamin, Spfilmaschine. 300 m²
ebeue Wiese mit offenem Bad und
Sauma, nicht einsehbar. Wandern,
Golf, Tennis, Idyll. Ort, Juni, Sept. u.
Oktober noch frei. 100,- sfr. pro Tag.
Anfragen unter WS 55437 an Weit am
Somniag. Postfach. 2000 Hamburg 36 15 km nördl. Montreux, 1000 m. So-n. Wi.-Ferlen, 5 Skilifte, sep. 2 ZW in Chalet, 30 m²+ gr. Terr., f. 2 P. habj. DM 2100.-, od. tgl. 22.-, alles incl.. WS 55433 an WELT am SONNTAG. Postfach, 2000 Hamburg 36

Luganer See 2-21-Kft.-App., 4 Person., TV, berrl. Lage, vom 8. Jani-26. Juli noch frei. 60,- DM. WS 55440, an WELT am SONNTAG, Postf., 2000 Hamburg 38

Schweiz Wallis am Großen Aletschgletscher, Chalet bis 5 Pers., Kamin, Tel., frei v. 16. 6.– 7, 7. u. ab 20. 8. Tel. 0228/21 98 98

Tessin Logo Maggiore, Perienhs., 5 (6) Per sonen, Tel. 05931/121 54

**OBERWALLIS** 2 Ferienwhg., (1850 m) oberh. BRIG, Sauna im Hs., TV. Tennisgel., Seli-bahn: 30 m² (2-3 Pers.) Fr. 40., und 70 m² (6-8 Pers.) Fr. 70., pro Tag.

To the total reputation of the control of the contr

Tol. 0041/91 51 72 65 Bella Vista

CH-6963 LUGANO-PREGASSONA Behagi. einger. Appartem., 2 Pers. ZKB, Südbalkon, vollst. einger. Kü-che, Tel., TV, in Laukerbad/Walts, mod. Therpaal- Hallen/Freibad. Mai. Juni. Juli frei bis 20. 8, 63, Anfr. Tel. 08141/200 80

Ferlenwhg, für max. 6 Pers. mit herrl. Sicht auf Lago Maggiore — Tessin Schwimmbod, Tischtennis im Gar-ten, Kamin, Vorsaisonpreis, frei 18. 6.–2. 7. u. ab 6. 8., Prospekte! Ebbek ke. CH-6574 Vira, Tel. 0041/93/ 61 19 33 Norwegen

Siidnorwogen Ferienhs. f. 6 P. nh. Binnensee ge-leg., trel b. 30. 7., Kam., Bootsben. DM 550,-Wo. T. 02173/784 85

**FJORDFERIEN** IMMER NOCH MÖGLICH Prospekt mit 600 schönen FERIENHÄUSERN anfordern

**FIORDHYTTER** Den norske Hytteformidling Bergen A.5 KAIGATEN 10, N-5000 BERGENINORWEGEN TEL. 004 75 31 66 30/TELEX 40025

Schweden

Bis zu 50 % preiswerter als 1982 pro Raus und Wochel Außerdem b zahlen wir die Pähre Grenas-Varbe zahlen wir die Fähre Grenas-Varberg
h/z. DM 130,- bei Buchungen von 2
Wo. bis z. 16, 6, und ab 8, 8,
Sonniger, bülhender Vorsommer und
helle Nächte. Moderne Ferlenhäuser
in landschaftl. Atmosphäre, reichl.
Gelegenheiten zum Baden, Angeln,
Wandern ... Auch billige Herbstwochen noch frei, Die setswedische
Seenplatta Vörnsland-Daisland-Västergötisud. Deutschsprechende Buchungszenfrale: Schweden Reissen
West, Box 344, S 651 05 Karlstad,
04634/10 21 70. - Wir rufen zurück

Ferienhäuse in Schweden

An Seen und Flüssen, an der Küste und im Wald. Überall an den schönsten Plätzen der Natur. Ab BH 300-/Wedte. Auch in der Hochsalson. Amtiiches Reisebürg der Dänischen und Schwedischen Staatsbahn

NORDEN 2000 Hamburg 11 4000 Dusseldorf Ost-West-Straße 70 Immermannstraße Telefon 040/3632 Ti Telefon 0211/36096

Schweden Ferlenhäuser, Blockhäuser, Bauernhöf Katalog anfordern I I I Südschwedische Ferienhaus-Vermittikung Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-605

SCHWEDEN Lux.-Som.-Hs. 1. 8 Pers. am Meer. 10 km v. Trelleborg z. verm. 23. 7.—13. 8., Ten-nis, Golf, Satma, Bad tins. DM 995.—/ Woche. Bvtl. Verkauf. Jährl. disp. Wo-chen 30–32. Tel. 0046/90 12 65 95, nach 18 Uhr, Herr Sterner

Außergewöhal. Gelegenheit
Ufergrundstilck, 100 000 m² in wunderbarer Schärenlandschaft vom 7.
8.–10, 9. 83 zu vermieten. 2 moderne
Landhäuser, Angel- und Bademöglichkeit, Bootssteg. 60 km von Stockholm, 10 km Nynäshamn. Preis pro
Haus und Woche nach Vereinharung.
Fotos auf Anfrage unter WS 55439,
WELT am SONNTAG, Postfach, 2000
Hamburg 36

Schweden om Vänersee Komf. Fer'hs., sep. Saunans., Mot'-boot, 3 Schl'zi., gr. Wohnr., Veranda u. Terr., frei ab 13. 8. T. 0211/283425

Spanien

Autoverleih in Spanien Durch Vorausbuchung sparen Sie 30 Prozent des Normaltarifs. Paragon rentacar, Berger Weg 7, 8157 Linden, T.: 08027/4 31

biza, Ferien auf Komfort-Segelschiff Sonderpreis DM 770,-/Pers./Wo. inkl Verpflegung. Tel. 02151/75 27 07 Gron Conorio, Maspalomas, 2- u. 3-Raum-Lux.-Whg., DM 39,- pro Pers. u. Tag, preisw. Filige. Tel. 02354/233 DENIA (Costo Bionea) 3-Zi.-Ferien-app., 4-5 Pers., Sandstrandnähe, frei bis 13. 8. u. ab 3. 9. A. Günther, "El Poblet", Denia (Alicante)

IBIZA Exid. Haus, 3 Schl.-Zl., sowie Teras-senwohng., 3 Schl.-Zl., inkl. Pkw, Pool. Meeresbl., 030/341 38 02 Costa Bionea, Moraira, Ferienvilla 102 m², 3 Schlafz., 2 Båd., Wohnrm m. Eßecke u. Kam. 40 m², Kû., Terr., v. Priv. günst. z. verm. bis 16. 6., 30, 7.-21. 8., ab 15. 9. T. (049447) 2350

COSTA BLANCA Zwei Luxus-Bungalows für je 4 Per-sonen direkt am Strand zu vermie-ten. Tel. 003485/740 147 abends

Bungalow in Club-Anlage, Woche a DM 95,-. Tel. 089/55 57 15 Costa Brava Calella

Ferienwohg. für 4/6 Pers. zu vern 100 m zum Meer. Tel. 07433/7721 Gran Canaria, Playa del Ingles, App. (2-3 Pers.), ab 30, 5. Irel, pro Woche ab 200,- DM, Tel. 05527/15 75

Costa Brava – Estartit Ferienappartements zu verm., 200 m v. Meer u. Strd. Piir kost'i. Prospekt-anf. tel. od. schreiben Sie: Eurohomes, 0631/22 07-4 24 44, Indostriestr. 3, M.-1784 AA Heerhugoward

Direkt am Mittelmeer Lux.-App., f. 2-6 Pers. in exkl. Villa m. eig. Park, Pool, Tennispl., Hafen (evtl. auch Boot) zu verm. Tel. 0611/ 382689 ab 23, 5, 1983 erreichbar.

Ferlenapp. GRi Meer, 45 km sädl Bercelong Nähe Sitges. T. 04103/8 12 51 Ibira/Son Antonio strandnah. komfortabel. 3- u. 3-Zi.-Apps., für 2-6 Pers., ruhig, schöner Blick auf Bucht, Rinkauf, Autover-miet. zu Fuß, Tei. 040/5386422

Ibiza, Dachterr.-Whgen. u. Häuser v Priv., 4 Betlen, ab DM 90,-/Tag: Tel. 040/46 20 31 od. 605 22 78 Spanien/Moraira

us, 3 Schlafzi., I. 4-6 Pers. Tel. 05592/442

Spanien
Amburia Brava/Costa Brava. Schönes Ferienhaus m. Garten. 2. Schlafz. Priv. zu verm. Tel. 07803 / 28 67

Tennisurlaub Spanien! 2-ZL-App., m. Tennispi. + Trainer an der Costa Dorada ab 15. 7. zu verm. Anfrag. unt. WS 55 435 an WBLT am SONNTAG. Postfach. 2000 Hamb. 36 IBIZA/Botufoc, Haus I. Traumlage a. Meer, 3 Schlafz., 2 Bäd., Kü., gr. Terr., ab 6. 8. freil T. 089/859 92 32

Gaipe Pewo., 55 m², frei und Costa Dorada Kft.-Haus sofort frei, 0231/48 65 17

Dänemark

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND

Gehen Sie schneil und sicher - 30 freie Angebote m. Bikt werden titz:
unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kosteniose Zusendung. Bitte 1

Big i Personenanzzhi nicht vergessen, Häuser überzil in Dänemark.

Dänische Sommerhaus Vermittlung Seit 1983
Kongensgede 123. DK-6700 Esbjerg. Durchwahl 60455 12 28 55

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI II
itbereil a.d. kordsee, Osisee, Lanford, Insent scheine, konderfreigel, Fortenthisser Jeder Freisige, Grusser Rabeit bis 25/6 a. ab 13/8. Ausstütrischsienthisser Jeder Freisige, Grusser Rabeit bis 25/6 a. ab 13/8. Ausstütrischsienthisser Jeder Freisige, Grusser Rabeit bis 25/6 a. ab 13/8. Ausstütrischsienthisser Jeder Freisige, Grusser Rabeit bis 25/6 a. ab 13/8. Ausstütrischsienthisser Jeder Freisige Grusser Freisige Grusser Freisige

Aut. Bürg Sonke und Steane Dr. 24/8 abypro.

5-28 Uhr täglich, such samstags und sonntags. Tot.

6-28 Uhr täglich, such samstags und sonntags. Tot.

Ferienhäuser in Dänemark Fordern Sie leosternkos umaeren Ferbkatatlog an NORDISK FERIE ptorweg 8 1-2 Hamburg 1-Tal. 040/2463 58

Insel Bornholm Komfort-Ferienhänser auf Bornholm und Seeland frei in Hauptsalson. Günstige Preise im Juni und Sept-Parbkatalog in Deutsch (108 Seiten) kostenlos

BORNHOLMS SOMMERHAUS-VERMITTLUNG DK 3770 Allinge, Havnegade 2 Telefon 00453-88 05 70

insei Als (Alsen) Dänemark Ferienhäuser, Whg. a. Banernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s DK 6430 Nordborg, (00454) 45 16 34

Dönemark – Nordseeköste Blokhus, schönes Ferienhaus für 6 Personen zu vermieten, 600 m zum Strand, jegücher Komfort. Tel. 0045-8-26 86 36 (19-22 Uhr) Ferienhäuser in ganz
DÄNEMARK

STRANDURLAUB • Kel Jerose
STRANDURLAUB • Kel Jerose SONDERPREISE - DÄNEMARK 700 Ferienhäuser – Gratiskatalog u. Direktvermietung nur durch "SKANDIA", Marsweg 23,

Ferienhaus in Dänemark am Meer preis gûnst, zu vermieten. Tel. 0521/88 01 99 Kysing/Nähe Århus iv. Sommerhaus më 3 Schlafräu-en / 6 Betten, ca. 400 m v. Strand zu f 90,- pro Tag zu vemieten. Tel. von 90,- pro Tag zu vemieten. Tel Deutschl. 00456/99 14 06

2390 Flensburg, Tel. (0461) 636 19.

NORDSEE-DANEMARK Sehr schönes Ferienhaus mit Kamin n. El.-Reiz, auf Holmsland Klit zu vermieten – 8 Pers. Prei vom 4. 6.–25. 6 und vom 27. 8. J. Smed. Egevej 9, 6880 TARM-DK. Tel. 0045/737 20 10 pelsminde – Jütland/direkt am Mear schönes Ferlesbaus zu vermieten.

Preis DM 658,-Tel. 0045/581 57 25.

Frankreich

Ihr Spezialist für France en, Apparlements, Hotels an allen Kü: schl. Korsika – auskührlicher Bildkatek Agence Française 000 Stuttgert 1 el. 07 11/25 10 10 25 10 19

Jeni/Juli noch freie Termine on allen Klisten 🕶 Ursula Lotze 💳

vermittelt für Vacances France VF Ferienhäuser und-wohnungen in Frankreich jetzt mü Preisnachlaß, im Juni-Juli und August noch Ter-mine frei. Juni jetzt zum halben Preis.

Telefon: 0211 / 58 84 91 Südfrenkreich - Bercare Perleuwhg. 4/6 Pers., direkt am Mer zu verm., Tel. 07433-7721

Provence - Nãhe Avignon Ferienhaus, 5 Personen, Ferien noci frel. Tel. 08151/89 12 94 PROVENCE/ CÔTE D'AZUR noch eini-ge Ferienhäuser in idyllischen Dörf-chen im Gebiet GRASSE-VENCE-NIZ-ZA frei. A. Scheins, Hartscampstr. 10, 5100 Aachen (0241/7 36 48 od. 2 57 42)

Korsika – Luxusvilla rtm. Juni/Juli frei. Tel. 0711/ 257 13 82 od. 257 16 84

PROVENCE Apps. am See/Meer N.Camargue, Tel. 02537/82483 Provence, Apps. am See, bei Marseille Tel. 02637/624 82

ST. TROPEZ 2-Zimmer-Haus frei Telefon 040/520 86 49

FERIENHÄUSER Atlantik-Mitteimeer Bretagne · Aquitaine · Landes Côte d'Azur · Languedoc Costa Brava (Spanien) JEAN JACQ GmbH HONSELLSTRASSE 8 D - 7640 KEHL AM RHEIN 207851 73001 Tg 0753 652

Côte d'Azur zwischen Ste. Maxime und St. Rapha-el, ruh. Hangiage, berri. Meeresblick, Kft.- App. 4 Pers. v. 3. 6. bis 20. 8. und 2 Pers. vom 13. 8. bis 25. 8. frei, Tel. 040/798 25 31

Feriendorf Coudalers, bei Perpignan, 2-ZL-Whg. f. 4 Pers., alle Sportmög-lichkeiten, DM 50.- bis 90,-/Tag. Tel. 040/880 35 47, Prettag und ab Montag 19 Uhr Hous in Südfrenkraich Direkt am Wasser gelegen mit Boots steg. Drei Schlafräume vorhanden zu vermieten, Telf. 0221/505554

CÔTE D'AZUR Fur Schnellentschlomene, In Antibes, Conner, St. Maume, Le Lavandou, La Cintat etc. mich Applis, Feau, Plauser, Hotels f. d. Sommerferien und Nachtatson zu termutieht Ratal bei COTE D'AZUR-RESIDENES GNERF, Geschletunis 18 D-8210 Priva - # 530 51 27 06 + 10 60

Côte d'Azur lies d'Hyeres in "Marina". 100 m vom Strand; Sehr komfortable Ferienwohmungen f. 2–8 Pers. Agence du Gabier, F-83400 Port d'Hyeres, Tel. 003394/574819

Ferienhäuser auf **BORNHOLM** Komi, Reihenhäusei

mk Schwimmbad, Tennis, Saune usw. 3 Zimmer, Küche, Bad in ALLINGE und GUDHJEM. 2 Wochen, 4 Personen
inkl. Fähre 1962;
mit PKW
insgesamt DM
Zeitreum 6.8.–20.8.1983

Mertinnen inneuerande in mach. Verlängerungswoche le nach Termin: DM 495,- bzw. DM 795,-FARBKATALOG KOSTENLO

DanCenter Spitalerstr. 16, 2000 Hamb Telefon 040/32 27 81 Dönsmork. Exkl. Sommerhans an der Westküste (Leikken) zu vermie-ten. lingefähr 400 m v. Badestrand. 500 DM wöchtl. Lehrer Poul Jergen-sen. Furrebyvel 13, 8220 Aalborg 0st, DK

Ferienhäuser/ Dänemark Gratis Katalog antordem. Häuser ganzpährig trei. Nord- und Ostase. Vermietung seit 1960. DAN-INFORM KG. Schlesingerstr.

2390 Rensburg Teleton 0461-9 Strandgrund, direkt zur Nordses Luxushaus m. 2 Fer.-Whg., oben 620 DM, unten 470 DM, beide f. 4 Pers., m. El. und all. Komf., frei bis 2. 7. und nach 6. 8. (Lökker/Nordjütl.) Tel. 00458/ 88 11 99 oder /82 39 29 nach 19 Uhr

Privat-Ferienhauser überall in Dänemark Ch mudd

BRETAGNE Vermiete: Nähe "La Pointe du Raz" Villa. Besitz um Meer 4 SZ (8 Pers.) + großes W.Z., Kamin, Bad/W., Du/W., Terr. + Garage. Juni, Sept. od. Okt.: 30,- DM. Tel. (98) 20 42 57 nach 18 U. und fragen nach Mme Gloaguen Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten

Chib Atlantique Beauner Platz 5 — Postfach 273 0-6140 Bensheim 1 — Tx 465481 © 06251 39077 und 39078

Côte d'Azur Ferienhaus, Nähe St. Tropez, in Chth-aniage, Sandstr., Tennis, Swimming-pool, 4–6 Pers., Frei 30, 7,–20, 8, Tal. 0205;–641 82 u. 63582 Bretagne

. u. Häuser v. Priv. zu vermiet Tel. 0711/232747 ab 15 Uhr COTE D'AZUR Landbäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, # 04651/50 21

Cóte d'Azur Kft.-Perienhaus frei ab 24. 9., Tel. 02195/7928 Côta d'Azur Juan le Plus, Villenetage im Park, s. ruh., Prs./Wo. DM 1500,-HS, DM 1200,- NS, Tel. 06121/562256

Italien-

Uricub in Süctiro!

Kompl. u. komfort. eingerichtete Ferienwohnungen für 2-6 Personen oder gepfl. Zimmer mit erw. Frühstück.

Mourbaumhof in Riffian 36 / Merza.

Tel. 0039473/41101 – Brmäßigung bis
10. Juli

walter rigato jesolo Ferienwohnungen direkt am Strand mi Pool in Lido di Jesolo, Anfragen und Buchungen: MbBlang-Immobilien Telefon 38052 / 21 27 Greimelberg 15, 8201 Frasdori

Neopei, Ferlenwohnung große Text., Panorama, 2-4 Pers. Nä-he Thermalbd., glinst. zu verm. Tel. 0511 / 85 13 35 ab Di. Gardasee – Surfen Neue Appartements zu verm. am See mit Parkolatz u. Abstellramm filr Surfbretter. Kostenl. Prospekt, tel. od. schreiben Sie: Enrohomes, 0031/ 2207-42444, Industriestr. 3, Ni-1704 AA Heerhugowaard.

Südl. Gardaser: Komf. 3-Zl-Whg. gr. Garten, Schwimmbed, frei v. 25. 6. – 7. 7. und ab 3, 8. Tel. 08382 – 790 11

Gardasee Monte Maderno, 2 FW, Landhs Stil, absol. rub. Trauml., f. höchst. Anspr. fr. v. 28, 5–6, 7, 83 u. ab 19, 8, 83, 3 P. p. Tag 60, -6 P. p. Tag 100,-PF 46480, WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36 DM 510,- bis DM 750,

DM 510,- bis DM 750,-14 Tage Ital. Adria gut einger. Ferlenw/Hänser direkt a. Meer. Aber nur bei Buchung ab 18. u. 25. 6. Außerden freie Termine ab 9. u. 16. 7.!!! Gratiskatalog d. Hildez. Herbat 040/631 50 29 u. 631 06 31 Hibbsches 4-Pers.-Ferients., m. st-lem Kft., einmal. Blick über Lago Maggiore. Nähe Luino, von Prival. Inf. Frau van Dermost. Tel. 0039/332 53 03 38

----

FERIENWOHNUNGEN für 1-7 Pers., mit jed. Komf., beh. Freischwimmb., günst. Preise. Nutzen Sie jetzt die Zwischensais oreise v. 15. 5.–15. 7. 83-APARTMENTHALIS ZEA CURTIS
Fam. Waldner, I-39012 Meran/Südtirol, Residencezone Maria-Trost-Str. 24.
Tel. (0039473) 3 46 48, 3 40 73 od. 3 10 38

TOSKAN FINE ORIGINAL OFF INC. In the second of the seco

20. Mai 1983 -

ENDET S.E.

WANA Tenniss! T 12637

Ferien Man and











Genießer Mittelget Schwarzy Das Haus individue streß-, Ku Exquisite Wunsch I GenuBve Hallenba

Kosmetil

Moderne

**Auf Wun** nisten (\ Stationä Rekonva Kurnaus Hoteldir Postans Telefon





FERIENHAU/ER-FERIENWOHNUNGEN

- Nr. 116 - Freitag a.

änemark HAUSER FREI AM STRAND

SPECIAL STRAND

SPECIAL

As Vernitting Sei ite IN DER HOCHSAISO

ser in Danemark Ferienhäusera: BORNH Komi. Reiles

2 Wochen, 4Pto Hen 85-3 6 34 inkl. Fähre 104 mit PKW Insgesam DN Zeitraum 6 8-2088 185 Safon Chon-Idera, Siteni 65 67 ----- 21/ 495-teat FARBKATALO DanCer Mr 6 Zum 3045-

23. 16:3 DTe15

rankreich

ner Platz 5 -

Côte d'Am

Bretage

COTE S'ATE

beuma (iii)

1.1098

Ses in on Mary 155 und "ages sach line MAR SIN DESE Sandstr. Tesses. Torse French Co., 471 Each nousers Pin as

Manager and top to Manager and top to Manager and the top ZECO Cote d'Ast POTE NO. F-11-11-12-15 ftb #3. Care d Appr Just to B. N I Italien Urloub in Side 175. 1784boumber a filter

SERE Tel

×

GUENDET VERMIETET IR, SCHLÖSSER UND FEIN TOSKANA UND UMBRIEN CAL OFFERTE FÜR QUALITÄTEFERIEN IM LAND DER SONNE UND DER KULTUR

I Om unseren ferbigen Korialos 1983 – 184 Seiten, mit mehr als IOCO Ferienhousem am Meer und auf dem Land, mit Foto det Innen- und Außenonsicht für Touristen zu erhalten – genügt es DM 6,- on. CUENDET – Postscheckarnt Karisruhe Nr. 206919-756 – einzuzehlen und Sie werden ihn umgehend erhalten.

Bustingnen können bei urgeren vertragsgebundenen Reisebüros oder direkt bei CUENDET S.p.A. 55030 (22) STROVE, Siena/ITALIEN, Tel. 577/30 (O.13 veroencarmen werden.

Eine Schweizer Aktiengsselischaft im Herzen des Chid

TOSKANA Weingul-Apps., Swipool, LAGO MAGGIORE Transmirlesb Canners
Panoramabilek, Mete/Kanf 045 52/62 45

Verschiedene

HURLAUS - PORTUGAL ALGARYE SOMESUMANS - PORTURAL ALGARVE Wir haben in diesem Jahr wieder eine gr. Answ. an Perienhäus. u. Appar-tem. für Sie zusammengestellt. Vor-u. Nachsals. stark reduz. Preise. Ko-stenl. Parbkat. von: CASA ALGARVE, informationsbüro f. Deutschland S. Bayley eto K. Potempe, Eizmatienstr. 22, 7800 Freiburg-Tiengen, Tel. 07684/22 75 ab 18 Uhr

inter-chalet

7800 Freiburg - Blanterckelles 28 Tel. (07 81) 21 00 77, Telex 7 721 54

FerienWohnungen

Makarska/Jugosławien im schönem Urlaubsort in ruhiger Lage, Zl. zu verm. zn. Frühst. u. Kö-chenbemutz. Dn., WC. Balkon, direkt am Strand. VS+NS 15 Tage 270. DM, IS 15 Tage 330.- DM. App. 1.5-7 Pers. 80.- DM tigl., J. Cesliar, Hammar-skjoeldring 73a, 6000 Frankfurt, 7el. 0611/57 86 82

Däsemark/Frankreich/USA erienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 38 / 012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741011 FERIENHAUS AM FJORD m², fileß. w. u. k. Wasser, Spül-Wiektrobeizung/-berd/-licht. Kühlschrik oliervergizsung. Lage: Nähe Hange und/Bergen Tal 040/868758 o. 86937 TÜRKEI Apps. am Meer in Alanya

Algaree, Villa ab 21. 7. frei, 4 Schl'zi. (8 Bett.), Pool. Hausmädehen, DM 2000,-Wo., Tel. 0531/84 84 05

Algarve/Portugal
App. u. Villen zu verm., noch div.
Sommertermine frei. Tel. 08131/
854 98 u. 851 29 St. Lucia Karibik

Brivillen ab DM 800,- pro Haus che für 4-6 Personen, an wund önem weißem Privatsendstra Busmadchen inkl., deutscher Besit Telefon (08028) 25 54 Israel/Natanya

privat, 3-Zi.-App., mit Meere blick Tel. 049/220 72 25 Golf v. Mex./Naples 2-Zm.-Fer.-Whg od Bung, v. Privat, Pool, Tennis, ab DM 70, p. Tg, WS 55441 an Welt am Sonntag,



in BODRUM und DATCA an der türkischen ÄGÄIS

ab DM 698.— ab DM 817.— ab DM 999.—

sonnenreisen

BAYERN





## SEEHOTEL ÜBERFAHRT

8183 Rottach-Egern Telefon 08022/26001 - Telex 526935

**Erleben Sie die VIER JAHRESZEITEN** am TEGERNSEE

WIR BIETEN IHNEN: Komfortable Zimmer und Appartements in gediegenen Romortable Zimmer und Appartements in gediegenen rustikalem Stil - Großes Hatlenbad - Liegewiese - Sauna Uva-Sun-Bräunungsstudio - Rustikale Restaurants in gemütlicher Atmosphäre - Weinstuben - Bar - Seeternasse - Bekannt gute Küche für bayerische und internationale Spezialitäten - Den persönlichen und individuellen Service eines First-class-Hotels - Viele sportliche Aktivitäten im Tal.

SPEZIAL-ARRANGEMENT FÜR: Golf · Tennis · Frühjahrskur · Kurzutlaub · Schön Winterurlaub · Urlaub für die Familie · end viele Aktivitäten im Tal

Bitte fordem Sie umere Azgebote für Spezialam



**Hotel-Pension Bavaria** 8100 Garmisch-Partenkirchen

Villen, Ferwingen, App. Festiand/Inseln Fährschilfs, Rüge, Immobilien, Tel, 02 28/48 54 07, Johanna Burggraf, Karmeliterat, 43, 5300 Bonn 3

Perienhikuser in allen Landestellen und Preiskhassen, P. J. König, Kari-Halle-Str. 91, 58 Hagen 1, Tel. 02331/ 866 82

Barbados — Luxusvilla

mit Sandstrand an der Karlbik, inkl. komplettem Personal 500,- US-5 + Tax per Woche, Information: 080/ 470 20 11 od. WS 55426 an WELT am SONNTAG, Postfach, 2000 Hamburg 36

Das neu renovierte, gemütl. Haus in zentr. u. ruh.
Lage (Seitenstr.) bietet Ihnen: sonnige, komf. Zi.
mit Blick auf die Berge; Baikon od. Terrasse, gemütl. Spelsessal, Halle mit
Kamin, Tiroler Stüberl, Fernschr., gr. Garfen mit Sonnenterrasse, Parblitze.
Rähe Kurpark und Weilenbad. Wanderwege und Berghalmen leicht erreichbar.
Ralbpensou (Frühstücksbüfett u. Abendessen) im Doppelzi. m. Dusche/Bad,
WC DM 58,- bis 65,- pro Pers./Tag.
Bitte Prospekt anfordern. Fam. v. Thurn, Tel. 08821/24 66



Bad Wurzach/Allgäu Rheuma, Gelenke, Frauenleiden

Nützen Sie im ältesten Moortleibad Bad.-Württ, dem berooken Himmelseich Ortsprospekt über Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 2031



Aparthotel & Appartements 8974 OBERSTAUFEN/ALLG. Postfach, Tel. 08386/16 33-35 6748 Bad Bergzabern/Pt.

Kur- und Ferienparadias, Sport- und Freizeitprogramm, Sportiehrer im Haus, Tennis, Reiten, Surien, Kegeln, Wassergymnastik, Bergtouren, Bergwendern, Umterhalburgs- und Grillsbende, Zithermueik,
Hallenbed, Sauna, Solarium, Reetaurant,
Sonnenterrasse, Liegewiese, Schrothund Kneippkuren, 1,000-Kalor.-Diät,
Sie wohnen im Aparthotel mit fraundlichem Service oder in gepfl. Appartsments mit allem Komfort. Sudfokolche,
Fartfermselner, Zimmerbeiefon, Herri, Le-Postfach\_90 · Tei. 063 43/192 11

Rheuma

Migrane

Arthritis

Arthrosis

**Bronchitis** 

Gürtelrosen

Nervenentzündungen

Stoffwechselstörungen

Waidmannsruh

DIÄT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/30 95

Ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du/WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28°, Sauna, Lift.

DIAT

Geben Sie bitte mit an, wenn Sie Telefon-Nummer



Dorint Tel. 09741-741 Obernilgiiv — Ferienappartements in einem der schönsten Gebiete Deutschlands 8981 Obermalselstein bei Oberstdorf

für 2-5 Pers. in mod. Neuban, rust. im Salzburger Barock einger. Terr., Balkon, DU, WC, Tel., TV, Radio u. viele Extras. Panoramablick, gr. Sommenterrasse, sehr ruh., zentr. Lage, Sauna, Sola-rium, Kneipo im Raus. Direkt gegenüber vorzügl. Restaurant u. Hallenhad. Herrliche Wanderwege für "jung und alt" in nächster Nähe. Bitte Haus-prospekt anfordern. Telefon 08326/90 41 oder 90 42

Tonnisferion im Aligāu
Komf. kieines Hotei in 800 m Höhe.
rubige Südhangiage, herri. Anssicht,
Tonnisplötze, Treinerkurse, Sonderwocken Joni. 1 Wo. Zi., Du., WC. HP
(Frühst.-Büfett, Mentivahi) kostenlose Tennisplatzbenutzung, DM 343,pro Pera. – Juli bis Sept. ab DM 385,Ritte Prospekt anford.
Sporthoel Sonnenbichi
8959 Tranchgan bei Füssen
T. 08368/871 od. 266

die Vorwahl-Nummer in Ihrer Anzeige eine nennen



Hotel - Pension - Restaurant

Solarium. Hubschrauberlandemöglichkeit.

Tel. 04183/34 81 [2] 2116 Asendorf b. Jesteburg /41 81

Des besondere rustikale Haus in der Lüneburger Heide.
65 Betten, geräumige Zimmer mit allem Komfort. Lift, Leseräume.
Familienfeiern und Tagungen 50 bis 80 Personen. Ganzjährig
geöffnet. Hatlenschwimmbad mit Gegenstromanlage, Sauna,

#### 

## DAS Thermalbad in himmlischer Landschaft

Die grüne Oase im deutschen Süden Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

**Hotel Anna** 

Ihre Gewishr für gute Erholung. 60 Betten in modernster, behagketer Ausstattung. Ruhige, aussichtsreiche Lage, Hallenbed (29 Grad), Massage, Firnetraum, Schonkostmende, Frühstbekebuffet. Bitte Hausprospekt anfordern. Telefon 07632/5031. Vorsebonpreise.



PRIVATSANATORIUM KELLNER GmbH Erstrangiges, beihilfefähiggs Haus für Innere Krankheiten und Naturheilverfahren - Check up - Bewegungstherapie für Wirbelsäule und Gelenke -Heilfasten - Revitalisierung mit o<sup>2</sup> - Zellen - Thymus - Procain-Seren. Quellanschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung und Hallenschwimmbad. Kosmetikabteilung. Alle Anwendungen im Hause.

7847 Badenweiter, Hochwaldstraße 7, Telefon 07632/5064.



Genießen Sie den Frühling in heilklimatischem littelgebirgsklime abseits der Schwarzwaldhochstraße (800 m).

Das Haus kultivierter Gastlichkeit mit perfekter, individueller Betreuung — ideal auch für Anti-streß-, Kurz- und Wochenendurlaub.

Exquisite Küche, sämtliche Diätformen. Auf Wunsch Feinschmecker-Reduktionsdiät ohne Genufiverzicht. Hallenbad und Sauna, Tennispiatz. Kosmetik-Salon Gertraud Gruber.

Moderne Massage- und Bäderabtellung. Auf Wunsch ärztliche Behandlung durch Internisten (Vorsorgeuntersuchung). Stationare Nachbehandlung, Rehabilitation, Rekonvaleszenz (beihilfefähig).



Kurhaus Schloß Bühlerhöhe Hoteldirektion: Günther Haderecker Postanschrift: 7580 Bühl 13, Telefon: (07226) 50, Telex: 781247.



MITTLERER SCHWARZWALD Modernes Schwarzwaldhaus nit behag Atmosphäre Vielgelobte Küche Frühstücksi Alle Zimmer mit Dusche, WC u. Balkon - Beh Freibed - Medizhische Bäder - Sauns - Mas Bitte Hausprospekt anfordem -HOTEL - KURPENSION

eschwarzwaldblich. 7233 Lauterbach, Telefon D 74 22/2 01 90 u. 35 83



Erleben Sie den Schwarzwald-Frühling Wandern – Sport – Erholung – Kur Genießen Sie den Komfort-Neubau, die gepflegte Küche u. persänliche Armosphäre, Hallenbod 28°, Sauna, Solarium, Fitness, Massagen, med. Bäder, inderwege.

Super im Augebot, Super im Komiert, trotzdem zivile Preise. HP ab 55,- DM, VP ab 72,- DM, Unser Fampro-spekt informert Sie: Tel, 07447/1022 Sakmann 7292 Balersbroun Schwarzenberg/Fred

Urieth oder Kurkub, gemittlich wie zu House bietet (Innen unser Appertementhotel Annelhof, ein First-Class-Haus am Fuße des Südschwarzwaldes. Auf Wunsch Teilpenkion. 7812 Bad Krozingen, Tel. 07633/20 77

Urkarb im sädil. Schwarzsand, 7821 Bernan, 820–1400 m, HP Dit 40,-; 21 m. Frühst, od. VP mögi., Krholung i. sonn. Hochtal. (deales Wandergeb. m. ginst. Klima. Gemiti. 21 m. Du/WC, Frühst büfett. Gut beheiz. h'eig. Hallenbad. Pension "Löwen", Robert Schmidt, Tel. 67673/277



- Frühstücksbuffet hadische Weine
- Schwimmbäder Sauna, Dampíbad Gymnastik, Yoga
- Atemühungen arztliche Beratung Bäderabteilung
- + Kosmetik + Manicure, Pedicure + Friseur, Uvasun-Bräung.

= DM 1.100,-Dieser Preis gilt ganzjährig im Doppelzimmer/Bad pro Person für | Woche inklusive oben

Furbprospekt vom BADEN-BADEN

einschmecker-Menű

- Schlummertrunk Ausflüge, Veranstaltg.
- + Kneipp'sche Anwendg.

aufgeführten Leistungen. Bitte fordern Sie direkt weitere Information, Angebot und

## Verbringen Sie Ihren Urlaub im Süd-schwerzwald (Notzenweld) nabe der Schweizer Grenze. Hier haben Sie die Möglichkeit, unbegrenzt zu wandern. Für alle, die wirklich Ruhe und Rho-hing branchen, empfehlen wir unser ruhig gelegenes Gäntehans. Alle Zim-mer mit Dusche, WC n. Balkon. For-dern Sie unverbindlichst unseren Hausprospekt an. Quisisana Café-Restaurant-Gästehaus

Rank und Schlank

othenburg o.d.T. an der Romantischen Strasse

NORDSEE—NEDERSAGISEN

kurhaus hotel Seeschlößchen

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

Erholung im Ostseeheilbad Grömi Kurhotel zur Schönen Aussicht

Spanpreise in der Vorsaison

- auch über Pfingsten - 

- Direct am Strate

- Spruch in 14:10 % 10 willet 3:2 % to woln.

25 feder Jahrestret

And Finder Strate

And

ehnigartigen Ostseepanorama. Hotel- und Berglift. Komfortzim. C. Vor- n. Nachsaison Vollpens. ab DM 69.-, Hauptsaison Voll-DM 76.-, Halbpens. n. Übern. m. Frühst. möglich. 8 Gehminuten zum Kurmittelhaus und den Bädern. Hausproapekt. 2433 Grömitz, Teiefon 04562/70 81

Victoria bietet 14-Tage-Schlankheitskur ohne Hungern für DM Victoria 1850, - pauschal für Zimmer mit Bad/WC, Vollgenston.

ner/Bad/WC DM 170, · Tel. 07931/5930 · Telax 074224

Exklusive Atmosphäre, Seewasser-Hallen-Freibad (beheizt), therap. Abt. (alle Kassen), Schönheltsfarm, Solarium, Sauna, Sonnenbank, Fitneßcenter.

pro Pers/Tag L Dz. m. Bad/WC.

70bem. u. Frühstücksbuffett ab 82,— DM

Tagl. nachmittags u. abends Tanz. sonnabends -Kajūte- geöffnet.

Neu: Ferianappartements ab 85, DM

BAD MERGENTHEIM

Bismarckstraße 20 Tel. (07221) 3446 [

## Klaus Seelinger, "Haus limenau", im Amenautai 7, 3118 Bad Bevensen, Tel. 95821/19 99

**BAD BEYENSEN** 

Neverbaute Komfort-Ferienapparte-ments für 2 Pera., DM 70.- pro Tag Ruhige, naturnahe Wohnlage im G-menautal. Bitte Prospekt anfordern.



Hede, Wald und Wasser, wede prine Wesen eine herriche, abwechslungste Natur zum Erholen, Ernspannen und Altrusen Und im Zempun, Celle, die malerische Fachwerkstadt mit Tradition.

Lassen Sie sich kosteniose information unbeschwert O Radela O Wandern (Gepäck reist voraus) reasignverkehrsverband Caller Land Destach 2, 3100 Code, Tol. 05141/2/30 51

HofRose Das angenehme Hotel auf dem siten Niedersachsenhof. beschaulich - entspannend -persönlich. Hallenhad 29°, Sauna, Reiten, schöne Stunden am Kamin stensen Weise. Erübethytspiffet ne Weine, Frühstücks HP 52,- bis 74,- DM

Urlaub in Trade der Südheide

lise Ruse 3119 Altermedingen Bevensen · Tel. (05807) 221

Vermietung komf. Blockh. m. großem Garten, max. 6 Pers. tägl. ab DM 68.-Prosp.: ARGE Struck – van de Poli Slakecher Weg 48, 523 Kelkleise

Undeloher Hof\_ reetgedecktes Niedersachsenhaus mit Hotelzimmern von indluktuellem Charakter und einem Restaurant mit Heidespezialitäten. U.a.: Kalleeterrasse, Kutschfahrten, Fahrradve Mitten im

Naturschutzpark Lüneburger Heide Im benachbarten "Seume-Haus" 2111 Undeloh Wilseder Str. 22 Tel. 04189/457

Ferienappartements u. -wohnungen bis 4 Pers. komplett eingerichtet mit Telefon u. Farb-TV

LANDHOTEL HOF BARRL 3943 Schneverdiagen/07 Barri, T. 95192/351
Waldreich. Behagliche Komfort-Zimmer und Appartements, TV-Auschlaß und TVRaum, Llegewiese, Pahrradverieth, behamt für gute Küche, stilvolle Räume. Schönste Wanderwege (Wilseder Berg 7 km), Pferde-Gastboxen, 300 km Reitwegenetz

STUDTMANN'S GASTHOF Hotal-Pension, Res im Apetal/Naturschetzpark, Zi. m. Du./WC, Tel., VP DM 45,- bis 52,- (eige Erzeugnisse), Togungsrüsme, 2115 Epestorf 2, Sahreadorf, Telefon 04175/503

## 



Viel lieber wär' mir jetzt 'ne Plus-Woche in BAD NEUENAHR~ AHRWEILER

+ JOGGING alleine oder kombinier + SPORT (Tennis, Golf, Relien...) + SINNVOLLE ERNÄHRUNG (GEWICTISTECURION ODER SPEC Z.B. Diabeles usw.) WANDERN ODER + KOSMETIK

Wir haben nichts ausgelassen im Wochenfahrplan, Check-up durch den Arzt und Massage fehlen ebensowenig wie Schwimmen, Unterhaltung, Spielbank und und und ... Mit einem Wort: Eine Woche, die Körper und Gelet auf Trab bringt – und entspennt. Verstaht sich!

Ihr PLUS-WOCHEN-PRES
felles Inküstive – allerdings ohne Anund Abreise) liegt je nach Wahl
ab DM 570.- bei Halbperston.

Punthaum die Teuer Cegesum wau: Kur- und Verkehrsverein Bed Neuenahr-Ahrweiler e.V. Kurverwaltung, 2.H. Frau Fick, Werbeabtsilung, Postfach 109k 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler Telefon 02641/801-312

Von Sonntag bis Sonntag. Eine Woche mai ganz anders, Und alles finst-class. Versteht sich!

Plus-Wochen 1.März~31.Okt. 83 Ther L. Valerisie:





Der Westerwald Treff WESTERW 5231 Oberlahr, Telefon 02685/87-0 Ein **III (B**-Hotel Senioren

zu festlichem Candie-Light-Dinner oder urigem Landsknechtbuffet. Jeden Morgen das üppige "Westerwälder Frühstücksbuffet". Abends heiße Rhythmen in der Superdisko

CALIFORNIA.... und zwischendurch Saunen, Schwimmen, Tennis, Kegeln oder das große Freizeitprogramm mit Kursen von Tanz bis Tennis. Kleine Gäste gehen zum "Klub der Knirpse". Mit eigenem Programm. Ob Clubhoiel oder Feriendorf – Prospekte anfordem.

Suchen Sie ein Zuhause i. Rhein-Sieg-Kreis im Privathaus in isudschaft! herri. Lage, großes Zimmer od. id. Wohnung m. eig. Bad. Dusche, WC. in fam. Atmosphäre finden Sie Geborgenheit u. beste Betretung, auch Pflegefälle. Kl. Haustiere dürfen mitgebracht werden. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Tel. 02247/5401

ALTHAUS Parkhotel LIHR ZWEITES ZUHAUSE<sup>\*</sup>
ALTHAUS Parkhotel Fam. K. H. Althaus (Preise wie 82) DIAT

Afie Zi. m. Du., WC, Tel., z. T. Súdbalkon, Lift, Farb-TV, Sonnenstudio. VP 57.- b. 70.-DM. Tennisperk u. -Halfe ca. 150 m. tigl. Tennis inkl. VP u. 1 Hallenski, 78.- DM MEU: Parkhotel Appartam/Feriems. Sequeme Wandservage, 3490 Bad Oriburg 1 / súdi, Teutob. Wald, Tel. 05253/20 89 - Bitte Prosp. anfordem.

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im gebeisten Hotelballenbad in schönster Lage des Südharzes. direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgelegenh., z. Kur u. Erholg, bietet das Kneippkurhotel Wiessenbeker Telch, 3422 Bad Lauterberg. Tel. 05524/3309. Modernster Hotelkomf., Hausprospeit. Jetzi neu: 7-Tage-Schönbeitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrotkuren möglich

hier macht der Urlaub Spaß.

pro lag im Komfort-DZ, HP 65,

> Südeifel dreid im Stasses Beborg gele mn Wanderwegen ab Holdfur Finst-class-nummer m. DLIVIC. Radio, Teleton Balkoni, Hallenhad Saur Kegeltighn Vernistralle. Tang und Anstration. 4. Milicitie fect, Belle ··· 499<del>,</del>

Südliche Nordsee!

"Lueg ins Land" 7883 Görwihl-Rotzingen Tel. 07754/477



Hotel-Pension Stumpf Tol. 06262/899 6951 Neunkirchen, anerk. Erholungsort b. Eberbach/ Neckar, Komf. Neubau in abs. ruh Lage dir. 2. Wald. Alle Zl. m. Bad/WC u. Sädbalk. Tel. u. TV-Anschl. Hallenbad, Sauna, Bräungsanlage, Fitneßraum, TV- u. Aufenthaltsraum, ca. 12 000 m² Park, gr. Liegewiese, VP 66., Prospekt anfordern.

9) Mai 1983 - N

scheck haben spiele de Gluck en Sprich Im Groß de Sprich Im Groß der Nathanya Israe Großmerster Quint Großmerster Großmerster Gluck er auf viel Gluck er auf

nelischer Journal

recused haben S.

De Schuld naber of beide Sieger nabe an ur verscherz

Parien verscher:
Damengambit.
Damengambit.
Quinteros Pachm
Quinteros 63.563 d
1856-564 563: 7.1
8565-644 Ld2:+10

Market 1 bb 12.00 Lines be 1. Los be

mielanstreben – nur i mielanstreben – nur i können die weißen können starkes Angri

en ein starkes sings.

serden!! 15.De3 Tf.

serden!! Sa5! 18.1

# 17.Tad1 Sa5! 18.1

# 10.Tad1 Sa5! 18.1

But traction ist to stand the rolls steril gew to the steril gew to the steril gew to the steril general steril

ph neps 1 100 20. K/3 De3: 105 Td6! (Der Freiba

seine unheilbare Schi seine Position Er kan

durmit Kei gedeckt durmit kei gedeckt dab will sich Weiß

stale will sich wend stale Zug dieses I stale Zug dieses I

es blieb die F

a se am bequemsten

Aufgabe Nr. 129

Urdruck

Weiß zieht und gev

& 1293 von Fritz K

MTal Let :8 Bb7 e3

MBC is it - Dreizing

inht 2.Dan- De2 2.

Da6 matt. - 1 ... D

MaDe6) 3.T:b6(Da1) r

meswechsel: die sD Johspiel für den wT. in

für Anfänger und Fo

er Theo Schuster

ladbuch Schach. Fall

Jedernhausen 358 Seit

Ngrammen, gebu**nd** 

tark Dieses umfasse

whilft dem Neuling zu

de dem Fortgeschritt

rase für die Verbesser

VERSCHIE

SONN@AST

Gleich zwei

Superintive?

4-5640 Bada

Rauris mit sei

Dorfernisteinwi

shones Tal in de

latante für die wD.

Lösung

## 

HERZ-KREISLAUF MANAGERKANNTHETT NERVEN Rhomma, Bundtchelbenleiden, mod. Auftrischungsbehandlung – u. u. Taymus (IHX), Prof. Asian, Organ-Ext. – sowie alle fas. Krashelten. Absolute
Ruhe in einem herrlich gelegenen u. sehr komfort. einger. Sanatorium des
Testebunger Weldes. Internist und Badearzt im House. 5wöch. Pauschalkur (Arzi, Bäder, Vollp.). Zwischensalson ab DM 1974-, Haus il ab DM 1785-.
Beihlifefühlg. Hausprosp. des Instituts für mederke Therapie, 4939 Detmold-Hiddesen, 1intenneng 4-6, Hallenschwimmbod (28\*), Tel. 8239/388 84



#### Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung. Behand-lung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-scheinungen. Aufbau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren. Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitern in einem gepflegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark Alle Programme ideal aufeinander abstimmbar.

Arztl. Ltg., alle Diätformen, 700 m in landschaftlich herr-licher Lage, VP ab DM 99,-. Fordern Sie die Information über die Kassen- u. Beihilfefähigkeit unserer Kuren an:

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8 5788 Winterberg-Hoheleye, Tel. 02758/313 Telex 0875 629

Hotel und Kurzentrum Hoheleye



#### FRISCHZELLEN einschl, Injektionen von Thymus-Gewebe

– 32 Jahre Erfahrung – Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

- Herz- und Kreislaufstörungen
   Chronischer Bronchitis und Asthma
- Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)
   Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
   Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Potenz-
- störungen ● Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapje

Sanatorium Block Brauneckstr.53, 8172 Lenggries Telefon 08042/2011



## Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Information bitte Alter und Beschwerden nennen.

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt Arzt für inn. Krankheiter

im Heuse. Herz und Kreis-lauf, Leber. Rheums, Diabe Geriatrie, Heilfasten. Diaben Lift. Alle Zi, m. Bad pder Du./WC. Amsselef. Belhitelang. 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 22 0 52 81/40 81



## Die Urlaubs-Kur.

Ärztlich geleitetes Gewichtsreduktionsprogramm "Cura Romana", tägl. Gewichtsabnahme ca. 300-500 g, speziell an den Problemzonen: Oberschenkel, Hüfte, Taille (Frauen), Bauch, Brust und Gesäß (Männer).

## am Legernsee

KURZENTRUM "DIE VIER JAHRESZEITEN" Färberweg BB9 · D-8183 Rottach-Egern Telefon 08022-2 67 80 oder 2 40 41

In den "Grundsätzen für eine zeitgemäße Behandlung in den Heilbädern und Kurorien", welche der Deutsche Bäderverband als Dachorganisation von Bäderwissenschaft und Bäderwirtschaft 1969 verkündete, wird, wie sich inzwischen durch die Prauds berausgestellt hat, mehr vermittelt als nur Umorientierung von Kurorten und Kurmethoden aus vielztierten "Opas" Bade-Usancen zu neuen Kurformen nach jungen ärztlichen Erfahrungen und den Ergebnissen moderner wissenschaftlicher Forschung. Daß Gesundheit "ein Gleichgewichtszustand zwischen körperlichen und seelischem Leistungsvermögen und den Umweltforderungen" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein entspricht, das sowohl in körpertlichen wie in seelischen Vorgängen eine Ursache hat, sind fundamentale Ausgangspunkte und Gründe für die Neubestimmung des Kargeschehens überhaupt. Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhütung drobender Erkrankungen – hat inzwischen gleichen Stellenwert wie das Heilverlahren – als Auskurierung überstandener öder Weiterbehandlung andauernder Erkrankungen –, und die allgemeine Regenerationskur – bei Verschelß- und Erschöpfungszuständen ohne ein typischeinseitiges Krankheitsbild – rangiert mit Prävention und Rehabilitation auf gleicher Höbe. Die Forderung an den Patienten zur aktiven Mitarbeit zum Gesundheitsbewüßsein, zum entsprechenden Alltagsverhalten in der Kurzelt als Basis für den optimalen Langzeiterfolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zu tun, was der Doktor aufgöt, ist ein Problem – den gewohnten Altag mit seinen Sorgen, aber auch lieben Gewohnbeiten abzustreifen, ist nicht seiten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem. Bei Übersicht aller heute gebotenen Möglichkeiten bieten die Sanatorien für die ganze Skala solcher und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzungen. Denn gerade in diesen so persönlich-menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behandhung" können Sanatorien und Kurkliniken Brücke und Lösung sein. Auch sie haben sich in Begriff und Inhalt mit der Neuorientierung der Grundsätze weitgebend gewandelt. Sie sind keine "Krankenanstalten" mehr und schou gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich heiter, wenn auch in

Sanatorium Kraef am Bergkurpark Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont Komfortables Haus Belhilfefáhig gemáß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Kuren und Fitnesskuren Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber. Stoffwechsel, Rheuma, Bandstorwechsel, kneuma, Band-scheiben, Geriatrie. Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diat und Fastenkuren, Pauschalkuren, Badeabteilung, Pyrmonter Moor. Hallenschwimmbad 28° – 30°. Sauna. Alte Zi., Bad-Du,/WC.

Rheuma • Arthrose • Gelenke BESCHWERDEN in Knien, Hüften, Schultern, Rücken, Füßen, Wirbelsäule und chronische Muskel- und Ner-venschmerzen erfolgreich behandelt mit der idealen KOMBINATIONSKUR VON INNEN UND AUSSEN

THYMO-THERMA-KUR THERMAL-Heikehlaum-Kompr. aus Ungarn von AUSSEN kombiniert m. der weltbekannten THYMUS-Kur von INNEN

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen außerdem seit vielen Jahren bewährt bei chronischen Funk-tionsstör, der inneren Organe, Herz, Kreislauf, Leber usw.

• Zelltherapie • Thymus-u. H3-Kur •

 Sauerstoff- u. Serum-Therapien Neural- u. Schmerz-Therapien

KUR-KLINIK Privatklinik für innere Medizin und biologische Naturheilverfahren ANDSKRONE 5483 BAD NEUENAHR Ravensberger Straße 3/2 · Telefon (02641) 2281

## Heilende

## Neue Therapie bei Rheuma

Hilfe für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wiederherstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden.

Unser hochqualifizierter Chefarzt und sein erfahrenes Ärzteteam helfen Ihnen auch bei funktionellen Herz- und Kreislauferkrankungen, Stoffwechselstörungen und chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden.

#### Unser Angebot (auch für Kassenpatienten):

- Voll installierte Kältetherapie, Kneipp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene große Bäderabteilung
- Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes Training, Hypnose
- Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-atmosphäre
- \* Stadt und Land mit Tradition und Reiz.

Der Chefarzt und sein Team sind immer für Sie da.



#### **Arthrosen**

Schulter-, Hüft-, Knie- und Wirbelsäulenbeschwerden Klinikaufenthalt 3-4 Tage – fachärztliche Leitung.

Alb-Klinik – Orthopädische Privatklinik Notzinger Straße 90 7312 Kirchheim-Teck, Telefon 07021/6496 (Prospekt)

Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin

zum Beispiel: THX **Thymustherapie** 

Wir senden Ihnen kostenlos: Qusere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homöopathie.

🔾 den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diätkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modern-ster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in

Vor- und Nachsaison.

REGERA 8788 Bad Bruckenau Sinntal | Tel. 097 41 50 11

einer gezielten Ordnung betrieben, die in einer ambulanten Kur oft deswegen nicht so intensiv möglich ist, well ganz bestimmte Vorausset-

• Im Sanatorium schaktet der Patient leichter und vollkommener vom bedrängenden Alltag ab, er geht in eine "abgeschirmte Welt", in der ihm vieles ferngehalten werden kann, was ihm "draußen" belastet, und kann dennoch zumelst unter einem Dach finden, was er an Geselligkeit sucht: die Schwimmhalle, die tägliche Gymnastik, eventuell die Therapie in der Gruppe, Gesellschaftsräume, immer die Atmosphäre eines gepflegten interieurs.

Die Voraussetzungen f\u00e4r die notwendige Einstimmung auf eine Kuroder die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder
Auspendelung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das
Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit, das jedem Patienten den

O Arzi und Schwester, die bei der ambulanten Kur nur zur eigentlichen Behandlung zur Verfügung stehen können, begleiten den Patienten Tag und Nacht mit ihrer allegegenwärtigen "Unauffälligkeit", man ist nie allein man kann sie rufen, wann immer man sie braucht. Diese ständige ärztliche Leitung und Betreuung im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien.

• Moderne Sanatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorien und Hotel, nicht seiten Lurushotels, in einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet, neue Lebensweise – die eben auch nach der Kur hellend weiterwirken soll – nicht nur kenneczulernen, sondern auch, nach erfolgreichem Vollzug der psychosomatischen Umstellung, also der neugewometen Einstellung von Körper und Geist zum Alitag, selbstverständlich und dauerhalt zu praktizieren.

9 Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Ruf. Sie versammeln nahezn die ganze Fülle der heute bekannten therapeutischen Möglichkelten und ihrer besonderen Methoden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind wertzeten.

"Sonnenhof" Bad Iburg — Teutob Arzt im Hause, neuztl. Regenerationskur, spi große Kurmittelabtlg. – Gymnastik – Sauna -kein Kurzwang – Hausprospekt – Vollpens-preise. Krankenkassenzuschuß nach § 10

4505 Bad Iburg, Pos

05403 403-1 allen Baden Ichwarzwaldklinik in Villa Stephanie

für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstörungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlag-anfall und chirurgischen Eingriffen. Zelltherapie, sämtliche Diätformen, Gewichtsregulierung. Check-up, autogenes Training. Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung, beheiztes Hallenschwimmbad mit Sauna und Solarium.

Privatklinik und Sanatorium

Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ruhiger Lage direktam Kurpark. Fachärztliche Leitung. Beihilfefähig. Lichtentaler Allee 1/C, 7570 Baden-Baden · Telefon (07221) 23037-9

## Stop dem Rheuma!

**ARTHRITIS und ARTHROSE** 

Durch die neue - jetzt auch bei uns praktizierte japanische Kältetherapie werden IHRE Gelenke wieder beweglicher und schmerzfreier. Gezielte Ernährung, Bewegung unter Anleitung und Massagen helfen Ihnen. Fordern Sie mehr Informationen an: SANATORIUM QUELLENHOF, Postfach 480, 7847 Badenweiler, Tel.07632/5066

Klinisches Sanatorium Fronius ausu FOR INNERE KRANKHEITEN, BAD KISSINGEN Leber, Galle, Magen, Darm, Herz, Kreislauf, Diebetes, Rheuma, Stoffwecksei

Inischen Ehrichtungen, Röntgen, Ergometrie, sin ladeabteilung, natüri, Mineralbäder, Hellenbad, Fib omfort, Neubautan, ten, Badeabtellung, natüri. Mine me, komfort. Neubauten. 12 000 qm Park, ruhigste Lage. 8730 BAD KISSINGEN, Eliman erckstr. 52-62, Tel. (8971) 12 81

#### 6 Tage stationärer Check-up verbunden mit Erholung im Hochsauerland.

In dem Gesamtpreis von DM 882,- sind enthalten: Unterbringung im Einzelzimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radioanlage und z. T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diäten. Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und Abschlußbericht.

Alle diagnostischen Maßnahmen wie z. B. Labor, Röntgen, EKG, Oszillographie. Ruhe-Spirographie

İm Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, großes Hallenbad (10 x 20 m), Beschäftigungstherapleraum, in dem Sie malen, zeichnen, batiken, weben, schnitzen und glasritzen k\u00f6nnen.

Fordem Sie ausführliches Informationsmaterial an.

Fachklinik Hochsauerland, 3542 Willingen, T. 05632/60 11



Revitalisierungszentrum – Tumornachsorge

Fachärztliche Diagnostik und Vorsorgeuntersuchungen Moderne Bäder-Abteilung für alle Kuranwendungen Aktive Bewegungstherapie – Hallenschwimmbad 30 Grad C

THX-Thymus-Therapie original nach Dr. Sandberg neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur. Procain-Therapie nach Aslan, Revitorgan, zytopiasmatische Therapie nach Dr. Theurer, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach Hunneke, Homöotherapie, Entschlackungskuren/Aufbaukostformen.

Eleganter Hotelkomfort in ruhiger, klimatisch bevorzugter Lage. Pauschalkuren beihilfefählg.

Kostenloses umfangreiches Informationsmaterial bitte an-fordern von: Park-Sanatorium St. Georg, 6483 Bad Soden-Salmünster. Telefon 0 60 56/80 05-6

#### THE THE THE THE THE THE THE THE

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg Tel. 04154/62 11

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Schroth-Kur zur Gewichtsabnahme, Entschlackung und Entgiftung des Körpers im revita-Kurhotel und Revitalisierungszentrun, 3422 Bad Lau-terberg/Harz, Tel. 05524/831

## Hellanzelgen: Angina pectoris, Herz-

infarid, Herzrhythmusstörungen, Herz-muskelentzündungen, Bluthochdruck, chron. Bronchilis, Asthma bronchiale, Anschlußheilbehandlungen bei diesen

Krankhelten, vegetative Dystonie.

• Kureinrichtungen: Große physikalisch-therapeutische Abteilung. Gymna stikhalle, Übungsbad (27°), Vortragsraum, Aufentheits- und Fernsehräume, Einzelengenderneur. (28 cm.) oli Sed

Kurmittel: Übungs- und Trainingsbe-

tements (39 qm) mit Bad

## Ostseekurklinik Holm Abt. 1, 2308 Schünberg Fel. 04344/20/02 handlungen, Krankengymnastik, Massa-

nandlungen, ryankengymnastik, Massa-gen, Inhalationen, Packungen, Bestrah-lungen, Kneipp-Anwendungen, Sauna-Bäder, med. Bäder, autogenes Training, Entspannungsübungen, Vorträge, Grup-pengespräche, Schwimmkurse. Sonstige Einrichtungen; Kreatives Gestellen Trechtengis Bürherel Wos-Gestalten, Tischtennis, Bücherel, Wan-

 Pauschslangebot: 1 Pers. 2 Wo.
 1.673, -, 3 Wo. 2.354,50, 4 Wo. 3.036,-. 2. Pers. im gleichen App.: 2 Wo. 1,365,-, 3 Wo. 1,892,50, 4 Wo. 2,420,-. med.-chem. Labor, im med.-physikal. La-bor (Kraisteuf- v. Atamitunkionslabor), der Rüntgen-Abtellung, alle ärzti, varordneten Behandlungen, einschl. Medikamenta. • Keine zusätzi. Kosten.

## **Echte Heilung**

- nicht nur Behandlung -- 30 Jahre Erfolg und Erfahrung -

## d Gran Canaria

on, Heilen, Regenerieren mit NATURHEILVERFAHREN

Telefon

08177/751

MATUHITEIN Wer heilt, hat recht!
Asthma, Bronchitis, Migrane,
Doergewicht, Streß, Müdigk,
Thauma, Gelenkleiden, Krabs, mann-Kur (Vitalze ra: Prokain-Therapie) K-Kur (Thymus-Extrakt) Durchblutungs-, Stoffwechsel- u. Schlafstörungen, Herz-, Kreislauf-u. Altrechnen en, Diët, Kosmetik, Sport Narounktur, Neural- und Ozon-

Kostenlose Farbprospekte anfordem! Wiedemann Kurhotels D-8193 Ambach am Starnberger See 1

Frischzellen-likenberg-Institut Frisch State of the Kurhotel Ascone and Akupunktur im Kurhotel Ascone Arctlich geleitetes Iradicales Auch ambulante Behandlung u. Gefrierzeiten mögt.

Zur Amtsheide 4, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/10 88/89

#### Kurhotel Bärenstein

4834 Hora – Bad Meinberg I., Teutoburger Wald, Telefon 05234/833/4.
ZELLTHERAPIE nach Prof. Richans, moderne REGENERATIONSKUREN,
NEURALTHERAPIE nach Dr. Huneke. Schroth- u. HCG-Keven (gezielbe Gewichtsabnahme), Kneippituren, Ozonbehandung, Thymassextrukt-Be-bandung (THO), Fongo, Hallenhad 29. Solarisun, Sanna. Allwetter-Temis-plistz, ruh. Lage, dir. am Wald, beihilfefähig bei Schroth- und Kneippikuren.
VP 53.- bis 70,- DM. Auf Wunsch Prospekt.



3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1680

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne
 Schlanicheitskuren (Akupunktur – HCG)
 Zaitt-Thannan

Krebsnachsorge –
Metastasen-Prophylaxe
 Rheuma-Spezialbehandlungen

Zeli-Therapie Regenerationskuren (THX - Bogomoletz etc.)

BAD NAUHEIM ASTHMA-KLINIK

## Asthma - Emphysem - Brenchitis - Herz/Kreislauf

Adrenalin- und ephedrinfrele Therapie – Entwährung vom Aerosol-Mißbrauch – Einsparung von Cortison-Präparaten. Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation. Telefon 06032/8 17 16 Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

<u>Estziehungen a</u>

KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück - Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle

INSTITUT FÜR
SAUERSTOFFBEHANDLUNG
BAD IBURG

Hotel im Kurpark
4505 Bad iburg, Teutob. Weld
Telefon 05403/2364

Vital durch Sauerstoff



Sanatorium Umland Fachärzii. gel. 3280 Bad Pyrmont Unter der Hünenburg 1, Tel. 6 52 81 / 30 45 - 46. Neues Haus in schönster Hanglege, mod. Hotelkomfort, Lift, Garegen, Bäderablellung u. Moorbäder I. Hs. Frauenkrankheiten, Ehestertitätt, hormonale u. Stofwechselstörungen, Rücken- u. Wirbelsäulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streö. Jede Dilät – Gewichtsreduktion – Beibliterähig – Hausprosp. anford.

Schroth Knelpp-Kur Son. Birkeneck Beladfef. Bäderabt. Hallenb. 29°, HCG-Thymus-Trockenzelliberapie. Birkenallee 57'N. 4930 Detmold-Hiddesen, Tel. 0 52 31/8 86 93



3389 BRAUNLAGE/Harz Klinisches

Sanatorium.

**Dr. Klaus Barner** Arzt für innere Medizin

Dr. Giseta Maurer Arztin f. Psychiatrie u. Neurologie

Wirtschaftliche Leitung:

Güntker Kopietz

 Aufbereitet im eigenen Labor – gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. • Information über das biologische

FRISCH-

ZELLEN

Heilverfahren auf Anfrage. Kurzentrum "Die Vier Jahreszeiten" Färberweg 6 BB. D-8183 Rottach-Egern, Tel. 080 22/2 67 80-6415

Schlaganfall

6232 Bad Soden am Tannus, Klin.

Sanatorium Dr. Mirsching. Tel. 0 61 96/2 90 13, Postf. 1365

in kurabgabeptlichtigen Zeiten), Stram. Heizung, Wasser, Reinigung, Umarbringung, u. Vollverpflagung (auch eine evit, ärzif. verordnete Diät), ärzif. Betreung is der Kurtdrikt einschl. Kontrolle der Risikofakto-ren u. Erstellung eines Behandlungsplanes, alle Brzit, verordneten Untersuchungen im med-chem Leber im med einerkeit. Le

Saluburger Tau Wer's noch nich kennt soll ganz schreiben Wirsc dann sofortaus liche Bild~unc informationer. Herzlichst Ih

## SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

man die Gewinnführung mit einer

noch ein kleiner Vorteil zu behaup-

In Schachturnieren gewinnen die, die Glück haben, erst dann folgen die, die gut spielen, lautet ein alter Spruch. Im Großmeister-turnier in Nathanya (Israel) haben zwei Großmeister – Quinteros (Argentinien) und Kagan (Israel) – tatsächlich mit viel Glück gesiegt. Ein israelischer Journalist sagte mit. Die Schuld haben Siel Denn gegen beide Sieger habe ich tat-

Nr. 116 - Freitag, 20,

 $\mathsf{Behandlung}_{\mathbb{Z}}$ 

ig und Erfahrung

ran (amaria

ಶಿರಿ 🍨 Gesund

08177/751

Sport State 
Ferbprospekte amoroem: 193 Ambach am Stambergerår

-likenberg-Institut Im Kurnotel Ascons

tisch gest tetes indicat in Kennel beland Betandung Gehember 4, 3118 Bad Bevensen, Tel Me

Sauerstoff-Mehrschich nach Prof von Ardem Schlankheitskure (Akupunktur - HCG) Zeil-Therapse Recenerationskuren (THX - Bogomolez et) Kreosnachsonge Metastasen-Proprise Rheuma-Spezalbeharte

1 - Brenchitis - Herz/tetta

- Hypnosen 🕬 🗀

PROF. KAHLE

ch Sauerstoff

<u>ج\_ ہ</u>۔ -Since to dem Se sustation

FRIS(

\*Nok - Tetefor (22) 66 10 16

**าดู ต่อ**ง พิศาสต (สาสก

etziehungen:

ter Dr med habe

- 23 T3€÷ -

el Bärenstein

gegen beide Sieger habe ich tat-sächlich in der Schlußphase diese beiden Partien "verscherzt": man die Gewinntuhrung mit einer Zugumstellung nicht noch ein bißchen verbessern?) 55? (Die "Verbesserung", die den Sieg bereits verdorben hat!) 26.h4! (Mit allem habe ich eigentlich gerechnet – nur nicht mit einem logischen Gegenangriff!) h6 27.h55: h55: 28.Sh2! Te7+? (Mit Sc4+ 29.Lc4: Tc4: war noch ein kleiner Vorteil zu behaup.

Damengambit. Quinteros — Pachman Lo4 \$66 2.5c3 e6 3.5t3 d5 4.d4 e5 5.ed5: Sd5: 6.e4 Sc3: 7.bc3: cd4: 8.ed4: Lb4+9.Ld2 Ld2:+10.Dd2: 0-8 11.122 (Aktiver ist 11.1.c4, Quinteros wollte theoretischen Varianten ausweichen!) b6 12.6 0 Lb7 13.04 Sc6 14.Tfd1 Df6 (Schwarz muß ein Endspiel anstreben - nur im Mittelspiel können die weißen Zentralspiel können die weißen Zentral-bauern ein starkes Angriffsinstru-ment werden!) 15 De3 Tfd8 16.Td2 Tf5:+ 31.Lf3 (Unglaublich, aber Tac8 17.Tad1 Sa5! 18.Se5 Tc7! wahr: Ich hatte übersehen, daß 19.ff De7! (Plötzlich ist die weiße nun 32.Sh6+ drohte!) Tfd 32.g3 Tc4 Position völlig steril geworden: Es 33.Sh6+ Kf8 34.Sf5 Td7 35.Th1 Kg8 droht f6 nebst Tdc8.) 20.d5(?) ed5: 36.Ke2 g4 37.Lg4:! Tg4: 38.Sh6+ 21.ed5: Dc5! 22.Kf2 De3:+ 23.Ke3: Kg7 39.Sg4 Ld5: 40.Th7+! Kh7: 65 24.Sf3 Td6! (Der Freibauer d5 ist 1.Sf6:+ und Weiß gewann im 58. nun eine unheilbare Schwäche der Zug. Quinteros ist für mich etwas weißen Position: Er kann zusätzt wie ein Gespenst: In vier Partien lich nur mit Kest gedent modeln. deshalb will sich Weiß mit dem nächsten Zug dieses Feld absichern:) 25.55 (Und nun war mir Weiß (Pachman): Kgl, Tfl, fl, chern:) 25.65 (Und nun war mir klar, daß meine Stellung gewonnen war, es blieb die Frage, wie Schwarz (Kagan): Ke8, Ta8, h8, man sie am bequemsten gewinnen Lc8, c7, Ba7, b7, c6, c5, g6, h7. Es

sollte. Zuerst berechnete ich den folgte 18.Tg7! Le6 19. Sd 5? (Eine solfie. Zuerst berechnete ich den sofortigen Bauerngewinn Te7+26.Kf4 – nicht Kf2 wegen Ted7!—Td5: 27.Td5: Ld5: 28.Td5: Te2: Ich fand für Weiß keine ausreichende Verteidigung, obwohl er nun mit 29.Td7 oder 29.44 Tg2: 30.Td7 seine Stellung aktivieren kann. Dann berechnete ich folgende Variante: 25. Te7+28.Kf4.c5. vorbereitete "entscheidende" Kombination — 19.b3 genügte zum Remis!) cd5: 20.cd5: Ld7 21.Tf7 Lc5+22.Kb2 Td8 23.Td7: Td7: 24.Lb5 Le7: 25.d6 Kf8: 26.Ld7: Ld6: aufgegeben. So was! de Variante: 25. . . . Te7+ 26.Kf4 g5+ 27.fg i. V. hg – auch hier ist Weiß eigentlich recht wehrlos. Und dann kam die unglückliche Idee – kann

Aufiesung vom 13. Mai (Kg1, Dg3, Tb1, b6, Sd2, Ba4, c3, e4, f2, g2, h3; Kf7, Dc7, Td8, h8, Sa5, Ba6, b7, e5, f6, g7, h7): 1.Sc4! Dc4: 2.Tb7:+ Sb7: 3.Tb7:+ Ke6 4.Dg4+ Kd6 5.Dg7: De4: (The8 6.Df7+u.g.) 6.Tb6+ aufgegeben (Td6 7.Td6:+ Kd6: 8.Df8:+ nebst 9.Dh8:)

Formanek - L. Garcia (London 1981)



Schwarz am Zug gewinnt (Kc2, Ba3, b2, c3, f3, g5; Kd5, Ba4, b5, f4, f7, g6)

#### SCHACH

Aufgabe Nr. 1294 Gunnar Frode Myhre, Ranheim

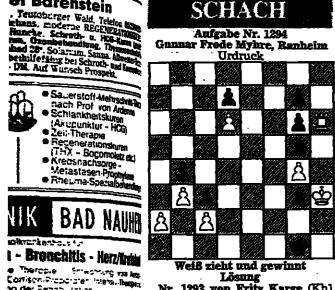

Weiß zieht und gewinnt

Lösung Nr. 1293 von Fritz Karge (Khl Df1 Ta1 Lc4 f8 Bb7 e3 f4 h5, Kf6
Da2 Bf2 f5 f7 - Dreizüger), ILb3!
(droht 2.Da6+) De2 2.Ta6+ D:a6
3.D:a6 matt. - 1 ... D:b3 2.Ta6+
Db6(De6) 3.T:b6(Da1) matt. Bahnungswechsel: die sD bahnt im Drohspiel für den wT, in der ersten Variante für die wD.

Für Anfänger und Fortgeschrit-tene: Theo Schuster, Falken-Handbuch Schach, Falken-Verlag, Niedernhausen: 358 Seiten mit 357 Diagrammen, gebunden, 29,80 Mark Dieses umfassende Buch verhilft dem Neuling zu einem Verständnis der Schachstrategie und gibt dem Fortgeschrittenen Hin-Hotel im Kurpet weise für die Verbesserung seines Motel on Kurpert weise 1 450: Bad Iburg Teath Spiels. H.K.

#### DENKSPIELE

Pendeluhr

Knallke rühmte immer die Genauigkeit seiner Taschenuhr, die ein altes Familienerbstück war. Seitdem er diese als Gag statt des ursprünglich vorhandenen Gewichtes am Pendel seiner Standuhr befestigt hat, ist es mit der genauen Uhrzeit vorbei. Können Sie ihm erklären, warum?

Schön wäre es ja!

"Ich werde immer jünger", scherzte Frau Ilsebill, "jetzt bin ich nur noch dreimal so alt wie meine Tochter. Vor fünf Jahren war ich noch fünfmal so alt!" Wie alt sind Mutter und Tochter?

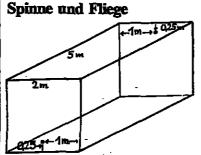

Ein Gang ist fünf Meter lang, zwei Meter breit und zwei Meter hoch. An einer Schmalseite sitzt eine Spinne in der Mitte 25 Zentimeter über dem Fußboden, an der anderen sitzt eine Fliege 25 Zentimeter unter der Dekke. Welches ist der kürzeste Weg für die Spinne, um die Fliege zu erreichen?

Anflösungen vom 13. Mai Hölzchenstern

Wenn man die punktiert gezeichneten Hölzchen wie gezeigt umlegt, finden wir in der so entstandenen Figur acht verschieden große gleichseitige Dreiecke.



W achtel Scharade

Plau der Tasche = Plaudertasche

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Bobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Birgit Cremers-Schiemann

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

### Das große Kreuzworträtsel

|                                       |                                    |                                |                                     |                             |                                |                            |                               |                               |                                   |                               |                                    |                                     |                                  |                                  |                               | •                                            |                           |                      |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Zitter-<br>pappeln                    | Mineral<br>aus d.<br>Toten<br>Meer | 7                              | Fluß<br>durch<br>Berlin             | 7                           | siid-<br>amerik.<br>Gebirge    | Zei-<br>tungs-<br>wesen    | Wappen-<br>vogel              | Abk. f.<br>náchster<br>Monats | dt,<br>Fürsten-<br>heus           | Speise-<br>raum d.<br>Uni     | ¥                                  | best.<br>Artikel                    | 7                                | dt.<br>Reichs-<br>prāsi-<br>dent | norweg.<br>Polar-<br>forscher | Seg <del>ol</del> -<br>tau                   | Stadt<br>in<br>Belgien    | 7                    | Zaiche<br>für<br>Knote              |
|                                       | ¥                                  |                                |                                     |                             | Staat 1.<br>Mittel-<br>amerika | -                          | T                             |                               | _                                 |                               |                                    | Haupt-<br>stadt v.<br>Thai-<br>iand | 1                                |                                  |                               | •                                            |                           |                      | 1                                   |
| Feld-<br>maß                          |                                    |                                | Euro-<br>päer                       |                             | Pharao-<br>nen-<br>name        |                            |                               |                               |                                   | 11                            |                                    | Asiat                               |                                  | Zeit-<br>alter/<br>Mz.           | -                             |                                              |                           |                      |                                     |
| dt.<br>Bild-<br>hauer                 |                                    | 6                              |                                     |                             |                                |                            |                               | Stern i.<br>'Wal-<br>fisch'   |                                   |                               | Seebad<br>an der<br>Adria          | -                                   |                                  |                                  |                               |                                              | heilige<br>Hand-<br>lung  |                      | Bewoh<br>ner e.<br>Stadt I<br>Turin |
|                                       |                                    |                                |                                     |                             | Stadt<br>bei<br>Turin          |                            | Haupt-<br>stadt v.<br>Oman    |                               |                                   | ]<br>                         |                                    |                                     |                                  | griech.<br>Insel                 |                               | Zusam-<br>mange-<br>höriges                  |                           |                      |                                     |
| Welt-<br>meer                         | Doppel-<br>insel îm<br>Pazifik     | Vor-<br>bild                   |                                     | I nitialen<br>der<br>Seidel | -                              |                            | weibl.<br>Kurz-<br>name       | -                             |                                   |                               | Woge                               |                                     | griech.<br>Mond-<br>göttin       | -                                |                               |                                              |                           |                      |                                     |
| antike<br>Welt-<br>stadt a.<br>Tigris |                                    | •                              |                                     |                             |                                |                            | ital.<br>Jong-<br>leur        |                               | ļ<br>ļ                            | acot.<br>Echse                |                                    |                                     |                                  |                                  |                               | Stadt<br>bei<br>Berlin                       |                           | Fluß<br>zur<br>Loire |                                     |
|                                       |                                    |                                |                                     | Stadt b.<br>Ham-<br>burg    |                                | Roll-<br>kórper<br>(Mz.)   | -                             |                               |                                   |                               |                                    |                                     | schloß-<br>ähnl.<br>Ge-<br>bäude |                                  | Hand-<br>werks-<br>zeug       | -                                            |                           |                      |                                     |
| An-<br>sprache                        |                                    |                                | Psal-<br>men-<br>zeichen            | -                           |                                |                            |                               | Heil-<br>maß-<br>nahme        |                                   | Gewäs-<br>ser in<br>Hessen    |                                    | Strom<br>in<br>Italien              | -                                |                                  | Stadt<br>auf Si-<br>zilien    | -                                            |                           |                      |                                     |
| Brett-<br>spiel                       |                                    |                                |                                     |                             |                                | Vorna-<br>me Beh-<br>rings |                               | •                             | bibl.<br>Prophet                  | -                             |                                    |                                     |                                  | 8                                | Ab-<br>schieds-<br>gruß       |                                              | Kfz-Z.<br>Düren           | -                    |                                     |
| <b>-</b>                              |                                    |                                | Name<br>für<br>Attila               |                             | musik.<br>Obungs-<br>stück     | -                          |                               | 2                             |                                   |                               |                                    | Tochter<br>Labans                   |                                  | frz.<br>männi.<br>Vor-<br>name   |                               |                                              |                           |                      |                                     |
| nord.<br>Göttin                       |                                    | holl,<br>Kāsa-<br>sorte        | -                                   |                             |                                |                            |                               |                               | Stadt i.<br>Würt-<br>tem-<br>berg |                               | vier-<br>sitziges<br>Fuhr-<br>werk | -                                   |                                  |                                  |                               | ·                                            |                           | 3                    |                                     |
| _                                     |                                    |                                |                                     |                             | Land d.<br>Pyra-<br>miden      |                            |                               | Stadt<br>an der<br>Rhone      | -                                 |                               |                                    |                                     |                                  | Zeichen<br>für Eu-<br>ropium     | -                             |                                              | initialen<br>Noldes       | Abk. f.<br>Summa     | berühn<br>ter Dia<br>mant           |
| Auslese                               |                                    | Abk. f.<br>Arbeits-<br>einheit |                                     | Kosmos                      | -                              |                            |                               | Bewoh-<br>ner e.<br>Erdteils  | -                                 |                               |                                    |                                     | ]                                | Insel<br>der Ba-<br>learen       | Faul-<br>tier                 | Abk. f.<br>Escudo                            | -                         |                      |                                     |
| Nach-<br>ber-<br>schaft               |                                    | •                              |                                     | 4                           |                                | Ansied-<br>tung            |                               | Auf-<br>führer                |                                   |                               | Stacit<br>am<br>Solling            | span.<br>Artikel                    | insel i.<br>Boden-<br>see        | -                                | 1                             |                                              |                           |                      |                                     |
|                                       |                                    |                                |                                     | ndt.:<br>Milch-<br>schüssel |                                | •                          | Schiff-<br>fahrts-<br>betrieb | -                             |                                   |                               |                                    | •                                   |                                  |                                  |                               | frz.:<br>und                                 | ital.:<br>ja              | Kfz-Z.<br>Ecuador    |                                     |
| Aristo-<br>kratie                     | Stadt i.<br>Thü-<br>ringen         | Kalifen-<br>nams               | arab.<br>Staat                      | -                           |                                |                            |                               |                               |                                   | Zeichen<br>für Alu-<br>minium | -                                  |                                     | Seuche                           |                                  | Grau-<br>tier                 | -                                            |                           |                      |                                     |
| japan.<br>Brett-<br>spiel             | -                                  | •                              | südfrz.<br>Bezirks-<br>stadt        | -                           |                                |                            | Sagel-<br>stange              |                               | Regie-<br>einfall                 | Tochter<br>d. Kad-<br>mos     |                                    | Stadt<br>am<br>Vesuv                | -                                |                                  |                               |                                              |                           | 12                   |                                     |
| Initialen<br>Manets                   | -                                  |                                | Abk. f.<br>Tur-<br>binen-<br>schiff |                             |                                | Ver-<br>zeich-<br>nis      | -                             |                               | •                                 | _                             |                                    |                                     |                                  |                                  | feuchte<br>Niede-<br>rung     | Abk. f.<br>Regie-<br>rungs-<br>rat           | griech.<br>Buch-<br>stabe | Abk. f.<br>id est    | 1                                   |
| Nage-<br>tier                         |                                    |                                | V                                   |                             |                                | altiran.<br>Nomade         | -                             |                               |                                   |                               |                                    | Polizei-<br>chef in<br>'Tosca'      |                                  |                                  | -                             | \ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u> |                           | •                    |                                     |
| chem.<br>Ele-<br>ment                 | <b></b>                            |                                | _                                   | <u> </u>                    | 5                              | Stam<br>i. 'Per-           | -                             |                               | -                                 |                               |                                    | alter<br>Name d,<br>Krim            | -                                |                                  | 10                            |                                              |                           |                      | 113                                 |
| <br>1                                 | 2                                  |                                | 3                                   | 4                           |                                | 5                          | - ε                           |                               | 7                                 | <u> </u>                      | 3                                  | 9                                   | <del>' </del>                    | 10                               | 11                            | <del></del>                                  | 12<br>12                  | 13                   |                                     |

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RATSELS

Stier - Jeton - Saba 5. REIHE Weser - Albaner 6. REIHE Letter - Felle - RT 7. SPALTE Motette - Mira - B.B. 5. SPALTE rar - Arras - Regie 6. SPALTE il - Wesen REIHE Ode - Demut - Defoe 8. REIHE Aesen - Kegel 9. REIHE intern - Tenor - bis - Meiler 7. SPALTE Tower - Furors - weg 8. SPALTE Fan - Dekor - Batatta 9. 10. REIHE Pi - Foyer - gelant 11. REIHE Romadur - Gobi - klar 12. REIHE Cenis - SPALTE Jemen - Stalin 10. SPALTE Steer - tele - Belt 11. SPALTE Fuder - Gera-Serenade 13. REIHE Most - Dia - Bast 14. REIHE Skagerrak - Kolonie 15. REIHE Sr nie 12. SPALTE Brokat - Geibel - TR 13. SPALTE Wein - Korona - Degan 14. - Sie - Gelon - tg 16. REIHE Spet - Bibel - Revue 17. REIHE Renen - Dekan 18. SPALTE Aller - Koben 15. SPALTE Celle - Gideon - Tag 16. SPALTE Ahn - Deka -REIHE Reger - Baden - Ate 19. REIHE Aar - Wagen - Tessin 20. REIHE Bidet - Li- Rakete 17. SPALTE Sahel - Boden 18. SPALTE Uran - Balkan - Asti 19. SPALTE terat - tot 21. REIHE Elbe - gestern - Gesine

durch Europa. Die maleri-

passieren Speyer und die Ni-

HOLLAND A

WAAGERECHT: 2. REIHE Majoritzetsbeschluss 3. REIHE Talon - Ritan 4. REIHE | SENKRECHT: 2. SPALTE Samt - Lohnpreisspirale 3. SPALTE Edition - Krater 4. Berolina - Situation 20. SPALTE Astarte - Stratege - Ente =JUNGFERNSTIEG

## verso:Hedenerieseziezekkoskerialdo:



Postaci Obenend Postaci 330 Bad Whessee Telefon 08020 SONNGASTEIN Fachilizati. 5el. 3280 Bad Pp. Peter-Kurki.ook A-5640 Bodgastein

Tel. 0043

Pension Hörtenhube



Milletlitter Sew/Kännten, Tel. 0043/4762/81714, Telex 0047/48122.

#### Das andere Hotel

"Eines der schönsten Hotels in Österreich" – so urteilte der Frem-denverkehrsverein St. Michael im Lungau über das Hotel Sonnalm (1642m üdM) auf der Katschberg-Sche seine sine Autostunde südlich höhe, etwa eine Autostunde südlich von Salzburg. Lassen Sie sich empfangen wie alte Freunde, genießen Sie die hervorragende Küche, die wunderschönen Zimmer. Schwimmen, saunieren, trimmen, Aerobic kostenios. Der Jausenwirt, die Almhütte, die Gebirgsnatur: Zum Grei-fen nahe. Wollen Sie Ruhe oder Action? In der Sonnalm finden Sie alles. Tennis, Wandern, Reiten, Wassersport, und, und, und. Hotel Sonnalm - Tolles nur zu Superpreisen? Hier nicht! Halbpension zwi-schen 62 u. 70 Mark, bis 60% Kin-derermäßigung, (seöffnet ab 2.6.83) Das andere Hotel: Wenn Sie den Prospekt gesehen haben, wissen Sie, warum man es so nennt. Hotel Sonnalm - A 5582 St. Michael Deutschlandbüro:

Huppert · Am Schnappstüber 3 - 5 D 5620 Velbert 1 · Tel. 02051/21051

#### Kurzurlaub wie Sie ihn schätzen: Statt hektischer Fernreise, erholsame Rheinreise.



urze Urlaubsreisen zu fernen Zielen können recht hektisch sein und die Nerven arg strapazieren. Die Köln-Düsseldorfer bietet Ihnen einen Kurzurlaub in Reichweite, erholsam und anregend: eine mehrtägige Rheinreise mit einem schwimmenden First Class-Hotel.

Unser Komfort kommt überall vor. Sie spüren ihn im Aussichtssalon, wenn die Landschaft vorbeizieht. Sie sehen ihn in den geräumigen Zweibettkabinen. Sie erleben ihn auf dem Sonnendeck und in der Bord-



belungenstadt Worms. reich auf dem Rhein quer Rebhänge der Pfalz und den lieblichen Rheingau. Dann schen Höhen des Schwarzfolgen die burgenbestandenen waldes ziehen vorbei, bevor Steilufer des Rheinischen Sie Strasbourg erreichen. Sie Schiefergebirges. Bei St. Goar beginnt der Bannkreis der Loreley. Fangen Sie mit Ihrer Kamera die einzig unversehrte Rheinburg aus dem 11. Jh. ein: die stolze Marksburg.

Hinter den Rhein-Metropolen Köln und Düsseldorf zeigt sich der Niederrhein von seiner schönsten Seite. Am Ziel wird es Ihnen gehen wie den meisten Gästen vor

Ihnen: Holland ist der krönende Abschluß einer unvergleichlich schönen Reise. Haben wir Ihnen den Mund wäßrig gemacht? Über alle KD-Reisen informiert Sie unser Prospekt ..Die großen



neuen. preiswerten Rheinreisen "garni" (ohne Vollpension, nur mit Frühstück), die romantischen Kurzreisen auf der Mosel, zwei Schwimmende Weinseminare und unsere Kunsthistorische Reise. Schikken Sie diesen Coupon ausgefüllt zurück. Sie erhalten umgehend unseren informativen Prospekt. Und buchen können Sie bei ihrem Reise-



1000 km Erlebnis. Unendlich viel Erholung

| Bitte schicken Sie mir unverbindlich und kostenlos<br>Ihren Prospekt "Die großen Rheinreisen 1983".                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Name:                                                                                                                    |  |
| Straße:                                                                                                                  |  |
| PLZ On:                                                                                                                  |  |
| Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG<br>Frankenwerft 15 · 5000 Köln 1<br>Tel.: 0221   2088-229 · Telex: 8881326 |  |



ist schön. Rauris mit seinen örfern ist ein wunder Dörfern ist ein urunde schones Tal in den schones Tal in den Salzburger Tauern. Wers noch nicht Wers noch nicht kennt soll ganz schicken schreiben Wir schicken schreiben wir schicken dann sofort ausführt dann sofort ausführt liche Bild- und Jext-informationen. informationer.

£434/3326

Herslichst Ihr Verkehrsve<u>r</u>ein Rourls, Postfach 22c

## COMMENDES

Sommerspaß Bei diesen Preisen macht es Spaft, mal fünf Tage Ferien "zwischendurch" zu machen. Unterkuntt in den DDRINT-Komforthotels (Zimmer mit Bad oder Dusche, Radio, Telefon, meistens Balkon). Frische Luft und Wanderwege direkt ab Hoteltür. Und dazu die DDRINT-Freizeiteinrichtungen wie Hallenbad, Sauna, Sonnenbänke und viele Dinge mehr 5 Tage, 4 Nächte incl. Halbpension, 1 Fl. Wein,

t Begrüßungs-Cocktail vom 1, 6, bis 30, 8, 83 Einzelzimmer-Zuschlag 80.-Tet. 05325-741 -

4050 Mönchengladbach 2

Reservierungsbüro Tel. 02166-44061

KREUZFAHRT-JUBILÄUM / Zehn Jahre "Vistafjord" – Begegnungen an Bord, Erlebnisse an Land

#### **AUSFLUGS-TIP**

Anfahrt: Auf der A1 (Hamburg-Ruhrgebiet) etwa zwölf Kilome-ter südlich vom Autobahnkreuz Lotte-Osnabrück die Abfahrt Lengerich-Tecklenburg. Aus Rich-tung Hannover auf der A 30 bis Lotte-Osnabrück.

Angebote: "Champagner-Offerte" des Parkhotels Burggraf (zwei Übernachtungen mit Vollpension inklusive Spezialitäten-Menü am Abend) pro Person 275

Auskunft: Verkehrsverein Luftkur-ort Tecklenburg, 4542 Tecklen-burg, Am Markt 10.

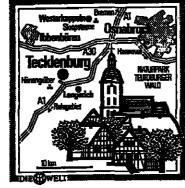

## **Bergstadt Tecklenburg**

A ccidit in puncto non speratur in anno buchstabiert stok-kend der Filius. Der Vater sinnt darüber nach, daß Schule und Großes Latinum doch weit ent-fernt sind. So kann der Rundgang durch Tecklenburg auch zum Gedächtnistraining werden: Denn in den Türbalken vieler spitzwinkliger Fachwerkhäuser sind solche Sinnsprüche kunstvoll eingeritzt, mal Latein, mal Deutsch – aber allemal bedeu-tungsvoller als das abgedrosche-ne "Tritt ein – bring Glück her-

Die Tecklenburger, so scheint es, haben ein besonderes Gespür für Sprüche, hintergründig und voller Lebensklugheit. "Grinen un Lachen sittet hiertolande faken in ene Tasken" (Weinen und Lachen sitzen hierzulande oft in einer Tasche). Natürlich - niemand kommt

hierher wegen der Sprüche oder der Sprichworte – aber beides ist auch typisch für eine Landschaft, die zu Unrecht zu vielen zu unbekannt ist. Das Vorurteil: Sie ist platt und kaum besonderes ist dort zu sehen. Nichts da! Teck-lenburg ist sicher eines der nörd-lichsten Bergstädtchen. Wer die engen und steilen Straßen und Gassen auf und absteigt, der weiß das. Und von der Burgruine, die den schmucken Fachwerkort wie eine Krone behütet, sehen die Häuser wie in einer aufgeräum-



des Puppenmuseums, festgehal-tea von der naiven Malerin An-

ist das Puppenmuseum im Tor-haus "Die Legge", das mehr als 200 Jahre als Abgabe- und Prüfstelle für hausgemachtes Leinen diente. Jetzt spielen dort Puppen-knaben mit Eisenbahn und An-

knaben mit Eisenbahn und Ankerbaukästen, bringen Puppen
ihre Püppchen ins Himmelbett.
Zwei Dinge gäbe es im Tecklenburger Land nicht, sagen die
Einheimischen erhobenen Hauptes: Keine Alpen und keine
Langeweile. Mit dem zweiten haben sie recht – aber ein Stück
Berge gibt es doch: Die bizarren
Felstürme der Dörenther Klin-Felstürme der Dörenther Klip-Felstürme der Dörenther Klippen, beliebtes Ausflugsziel der
Kletterkünstler. Wer aktiv sein
will, der findet eine bunte Palette
vor. Es muß ja nicht gleich der
156 kilometerlange Wanderweg
auf dem Kamm des Teutoburger
Waldes sein, auf dem man den
Spuren des Cheruskerfürsten
Hermann folgt. Bequemer ist da
eine Fahrt im Freituftballon, aufregender die Sommerrodelhahn regender die Sommerrodelbahn in Ibbenbüren oder eine Fahrt auf der stillgelegten Strecke zwi-schen Ibbenbüren und Bad Laer mit der Dampflok (Baujahr 1928).

Rustikal geht es auf den Plan-wagenfahrten zu oder bei Erwin und Anneliese Kempken, die im "Habichtswald" eine Spezialität anbieten: Selbstgebackenes Brot, Buchweizen-Pfannekuchen, vor allem aber: einen westfälischen Knochenschinken, nach einem 200 Jahre alten geheimen Rezept geräuchert.

Stiller ist's bei Anna-Maria Rawe, deren naive Bilder ganze Ge-schichten erzählen. Wer interes-siert ist, findet bei der Kunstlerin eine offene Tür.

Manche lauen Sommerabende sind in Tecklenburg erfüllt von Trommelwirbel und von Musik: Das ist Theater auf der Freilicht-Das 1st Theater au der French-bühne in der Burgruine. Am 22. Mai ist um 15.00 Uhr Premiere für das Märchen vom "Kleinen Muck". Wer Glück hat (und rechtzeitig vorbestellt), den erwarten noch andere Kunstgenüsse: im Haus Marck, dem Geburtshaus des Bethel-Gründers Friedrich Bodelschwingh, ein Konzert bei

Es ist eine kleine, entdeckbare Welt, in der ein Wunsch nur offen ist: Dem Verkehrsdirektor möge es gelingen, die Autos aus dem vielleicht ist Tecklenburg dann ein bißchen zu perfekt.

## GABRIELE HERLYN

Reiseinformation per Video

Deutschlands große Reiseveran-stalter entdecken das Medium Video: Seit kurzem wird ein Teil der Urlaubsziele dem Kunden auch auf Kassette angeboten. Die Informationen, die sich der potentielle Urlauber bisher mühsam aus den Katalogen zusammensuchen mußte. bekommt er nun bildhaft via Fernsehschirm geliefert.

Die Touristik Union International gehört zu den Vorreitern dieses neuen Vertriebsweges. In 150 Agenturen bietet das Unternehmen mittlerweile acht verschiedene Kassetten an, die sich jeder Reisewillige kostenlos anschauen kann. Vorgestellt werden die Vertragshotels, die Ferienregion sowie die weitere Umgebung. Konkurrent NUR-Touristic hat bisher zwei seiner Urlaubsangebote auf Video aufgenommen: Szenen aus den beiden Aldiana-Clubs in Senegal

die man sich auch für zu Hause ausleihen kann. Wer sich bei ITS Reisen für ein Angebot interes siert, kann in den Reisebüros in Kaufhof- und Hertie-Häusern die drei ITS-Kassetten - meist Hotelbeschreibungen – sehen. Alle im Videofilm vorgestellten Häuser sind im Katalog gekennzeichnet.

Bisher einmalig ist die Offerte Bisher einmalig ist die Offerte des Schweizer Unternehmens Esco-Reisen. Die Urlaubshändler aus Basel verkaufen – auch in süddeutschen Reisebüros – ihre "Ferienkassette" direkt an den Kunden. Für 40 Mark bekommt dieser dann Informationen über sämtliche Reiseriele des Vernetzbiere Worden. seziele des Veranstalters. Wer die 98 Minuten Fernweh im Trockenkurs nicht aushält, kann die Kas-sette löschen und selbst bespielen. Oder den Urlaub buchen. Dann bekommt er den Kassettenpreis gutgeschrieben und darf sie behal-ten.

Nach dem Dessert

ein Feuerwerk über dem Meer

"Smile, smile", bitten die arabi-schen Händler vor der Geburtskirche in Bethlehem unentschlossene Touristen, vielleicht in der Hoff-nung, sie in kauffreundlichere Stimmung zu versetzen. Fünf Aus-flugsbusse mit den Auzeichen der flugsbusse mit den Abzeichen der Norwegian American Cruises, NAC, haben Hunderte amerikanischer und deutscher Passagiere ausgespuckt, die an diesem Morgen vom Hafen Haifa aus auf große Tour nach Jerusalem und Bethlehem gegangen sind.

Die Guides sprechen exzellentes Deutsch oder Englisch, die "Versorgung" (beim Mittagessen im Fünf-Sterne-Hotel) wie die "Entsorgung", die sogenannte biologi-

sorgung", die sogenannte biologi-sche Pause an Tankstellen und Souvenirshops, sind bestens orga-nisiert. Die Mehrzahl der Passagie-re kehrt erschöpft, aber zufrieden, in Haifa an Bord der "Vistafjord"

zurück. Noblesse oblige, ist im amerika-nischen Michelin der Musikdampfer (Fiedings Internationaler Kreuzfahrt-Führer) mit fünf Sternen plus ausgezeichnet worden – eine Auszeichnung, die nicht mehr übertroffen werden kann. Sogar der Stromboli zollt ihr Respekt und wartet mit seinem Abend-Feu-erwerk bis nach der Erdbeertorte. Dann sprüht zur Unterhaltung der an Deck stehenden Passagiere glü-hendrote Lava über den nächtli-

chen Himmel.

Die "schöne Norwegerin", die schon als Traumschiff über die Fernsehbildschirme flimmerte, hat seit ihrem Umbau vor zwei Jahren an Attraktivität gewonnen. Was an der Einrichtung vorher stilsichere Passagiere spießig anmuten konn-te, wurde in fröhliche, gut abge-stimmte Farben verwandelt.

Am beeindruckendsten aber dokumentiert sich die Annehmlich-keit der Vistafjord im aufmerksa-men und liebenswürdigen Service. Das Zahlenverhältnis von Mann-schaft und Passagieren spricht für sich: 370 Mann Personal, davon sich: 370 Mann Personal, davon allein etwa 150 in Küche und Service, für maximal 600 Passagiere lassen Verwöhnung zu. Was die Küche tagtäglich für die speisenden Kreuzfahrer an kosmopolitischen Köstlichkeiten zusammenzaubert, liest sich zum Beispiel am Internationalen Aband" so: Alas Internationalen Abend" so: Alas-ka-Königskrabbenbeine mit ameri-kanischer Sauce, norwegischer Räucherlachs, russischer Räucherlachs, russischer Borschtsch, Jacobsmuscheln New-burg, Wiener Schnitzel oder Rin-derfilet Wellington oder Antipasto misto Assortido, Mousse au choco-

fee mit Orangeneis und Cointreau. Für Hungerkünstler denkbar ungeeignet, entläßt die Vistafjord kaum einen Passagier so, wie er kam. Es sei denn, der trainiert seine überflüssigen Kalorien im bord-eigenen Fitnesscenter, im Swimmingpool oder beim Joggen ums Oberdeck ab. Frühaufsteher begegnen dabei gelegentlich einem figurbewußten Playboy, der sich beim "Sporteln" Kondition für Bar

lat oder Schoenbrunn-Mokkakaf-

und Ballsaal holt. Überhaupt der Ballsaal! Einem internationalen Abendessen folgt ein internationales Show-Pro-gramm, zweisprachig für amerika-nische und deutschsprechende Gäste. In "ausgewogenem" Pro-ste. In "ausgewogenem" Pro-gramm folgt gelegentlich auf die Broadwayshow ein bayerisches Mitternachtsbuffet. Die Unentweg-ten zieht es nach Mitternacht noch in den Spielsalon oder zur Nachtshow mit delikat kostümierten Balletteusen oder sanftem Gesang in den Nachtchub, mit Tanz in den

frühen Morgen. frühen Morgen.
Ein alternatives Programm zu
Landausflug am Tag und Show am
Abend könnte auch so aussehen:
Nach dem Frühstück um neun Uhr
Gymnastik mit Lynn. 9.30 Uhr
Bridgeseminar oder LichtbilderVortrag über Kreta, Patmos, Kos,
Antalya. 11.30 Uhr Ladies Club:
Die Chefhostess zeigt verschie-

zwölf Uhr treffen sich Rotarier. Lions, Kiwanis etc. oder man nimmt an der Tanzstunde teil. Bis 12.45 Uhr Musik zum Aperitif. Nach dem Lunch Kartenspielertreffen, ein englischer Film oder Tischtennisturnier ab 15 Uhr. 15.30 Uhr Backgammon für Anfänger und an Deck Tontaubenschießen für Geübte. 16 bis 17 Uhr "Tea-time" bei leiser Musik oder Dia-show über Kreuzfahrten nach Alaska und Indien/Ostafrika. 17 Uhr Bingo, und 17.30 Uhr liest im Thea-ter Stargast Heinz Rühmann Ägäi-sche Impressionen und von der Möwe Jonathan.

Das Publikum ist von Rühmanns Lesungen begeistert, denn seine ei-genartige Stimme hat noch immer jene Schwingungen, die direkt zu Herzen gehen. Der zierliche, zu-rückhaltende, große alte Mann gibt sich fast verstohlen der Erholung auf See hin. Doch am Abend nach dem Konzert des Seemannschores findet er sich in der Bibliothek ein,

findet er sich in der Bibliothek ein, wo die Sänger beim Freibier sitzen, und stößt mit Matrosen, Jungköchen und Maschinisten an.
Begegnungen an Bord, Erlebnisse an Land. Kreta: das archäologische Museum in Heraklion, dessen bezauberndste Kostbarkeiten – bezauberndste Kostbarkeiten –
Gernmen und Siegel – am besten
mit der Lupe zu erkennen sind. Ein
Bummel durch das einstige Fischerdorf Agios Nikolaos, in dessen luxuriösen Juweliergeschäften
Auslagen wie die goldenen kretischen Bienen den Wandel zum
mondiönen Bedoort ausenfällig mondänen Badeort augenfällig machen. Patmos, das bezaubernde, mit seinem auf der Anhöhe gelege-nen, wehrhaften Kloster des heiligen Johannes. Hier soll der Evan-gelist 95 nach Chr. Monate der Kontemplation verbracht und in einer Grotte die Offenbarungen empfangen und aufgezeichnet haben. Wertvolle Kunstschätze und köstliche Handschriften sind zu bewundern.

Spaziergang über die Insel Kos. Im Hafenstädtchen streben eifrige Touristen suchend zur uralten Pla-tane, unter der Hippokrates doziert haben soll. Wenn auch gewiß keine 2400 Jahre alt, so ist es doch ein schöner Baum – und eine hübsche schöner Baum – und eine hubsche Legende. Die antike Agora, heute Tummelplatz für sonnenhungrige Salamander, türkische Minarette und Moscheen, die stattliche Kreuzritterburg des Johanniter-Or-dens, schattige Alleen und pracht-volle Gärten machen das maleri-sche Bild von Kos aus. In den Hafentavernen schmecken die Hafentavernen schmecken die Vorspeisen und der Retsina.

Antalya lockt. Man teilt sich für zur Stadt an der türkischen Riviera. Der alte Teil steht unter Denk-malschutz und fällt, weil das Geld zur Restaurierung fehlt, langsam in sich zusammen. Es ist ein trauriger, aber auch romantischer An-blick. Die Männer, die im Kaffee-haus unten am Fischerhafen neben den Bootsbauern nicht mehr Tavla (Backgammon), sondern Okey spielen (eine Art Rommee mit Dominosteinen), laden die Fremden zum Mitmachen ein. Über dem Wasser flimmert die Sonne, der Tee duftet aus den tulpenförmigen Gläsern, und die orientalische Ge-lassenheit der Umwelt teilt sich mit. Ein (Tonband-)Muezzin ruft zum Gebet. Dås römische Hadrianstor wartet, betäubend duften die Orangenblüten, und der Kellner verabschiedet die Frem-den mit einem freundlichen "Güle güle". Gehe hin mit einem Lächein, bedeutet dieser Gruß. Er be-gleitet die Ausflügler in einen wun-derschönen Tag.

BIRGIT CREMERS

Angebot: Jubiläums-Kreuzfahrt mit der Vistafjord von Hamburg bis zum Nordkap und ins Eismeer von Spitz-bergen vom 16. bis 30. Juli ab 5990 Auskunft: Norwegian American Crui-ses, Neuer Wall 54, 2000 Hamburg 36.

Prospekte, Soforbuchwingen Tel (0043) 5633/5290 Durchw Gemensame Spiele, gefuhrte Wanderungen Hallen- u Fre-bad im Ort 1 Priw-Std von Grenze Fussen/Piromen Genießen Sie Ihren Urlaub in einem der 33 Orte und das Dolomitenstadtchen Lienz

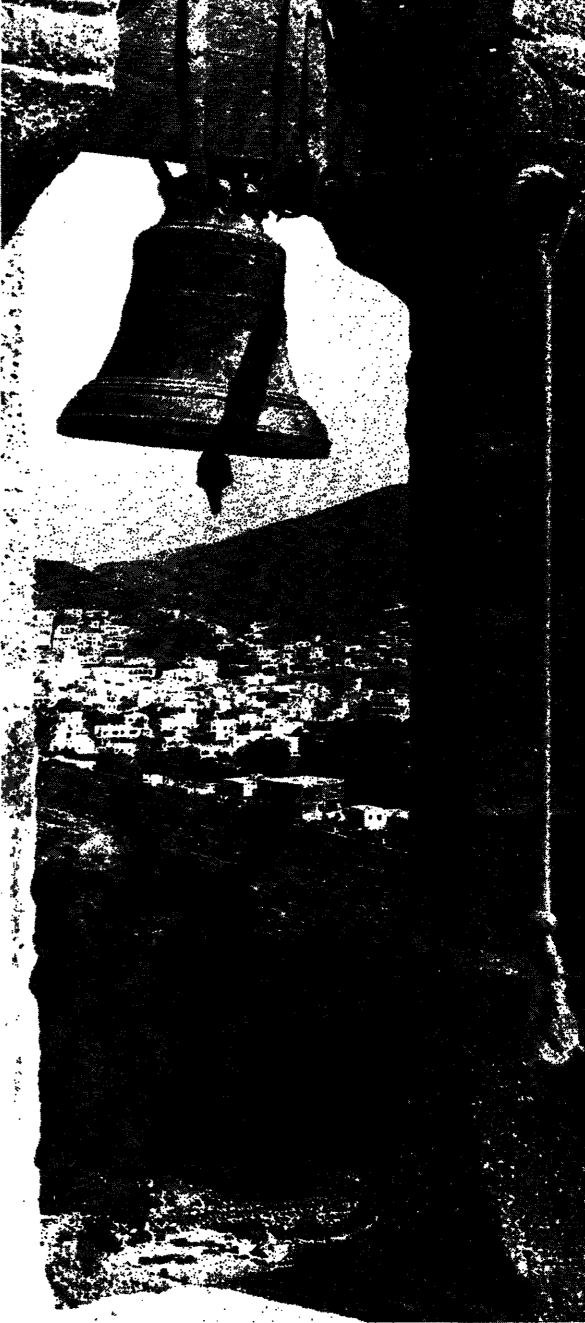

Dodekanes-Insel Patmos: Ausflug zum Kloster des heiligen Johannes FOTO: BIRGIT CHREMERS



Gasthof Platzi a-4313 Auffoch-Widschönen, Tel. 9943/3339/ Gemüllicher Pamilienbetrieb im Zentrum, ideal als Ausgangspunkt für Wande-rer und Ausflügler. Komfortzimmer. Personenlift, bekannt gute Küche, Früh-stücksbuffet; freie Zimmer bis Z. Juli und ab 14. August 1983. Unser Werben-gebot: HP pro Pers. u. Woche DM 257,-; Kinderermäßigung

Pension Berganger 04371 Thierbach-Wildschön Pension in herrlicher, rubiger Lage: Bilck über das ganze Tai; Zim w.u.k. Wasser und Balkon: Übern /Prühstück DM 14.50, HP DM 21.50

Ihre Bergwanderwochen im Mai/Juni in Tirol Tel. 0043/5634 6219

APARTHOTELACHENSES



Das Sonnenparadies d. Zülertales empfishit sich für Sie u Ihre Familie mit ungezählten Wandermöglichkeiten für jung u. alt (Wandernadel) Tennis u. Hallenbad. Minigolf, Kinderspielplatz. Folklonstische Unterhaltung – Tanz, Volksbühne, Konzertabende, Sesselbahn von 600 – 1300 m., UF ab DM 10., HP ab DM 22., VP ab DM 30.-. Auskunft: Verkehraverband A-6283 Hippach/Tirol, A-6655 STEEG/LECHTAL TIROL - 1106 m ADAC-empi Familiares Haus, p/Person schönsten Gebiete der Alpen - im klimatisch begünstigten:

laden Sie ein. Wandern in unberührter Natur, vohnen in gepflegten Unterkünften Preiswert, familiär, sportlich Auskünfte: Osttirol-Information A-9900 Lienz, Postfach 8 **= 0043/4852-3127** Osttirol-in allen Jahreszeiten eine Reise wert!

Ob Sie vorzüglich essen, Feste feiern, schwimmen (im Hallen- oder Freibad), saumieren, fischen, reiten, Tennis spielen oder wandem wollen, im <u>Hotel Rauter</u> sind Sie auf jeden Fall gut aufgehoben. Die Mai Juni-Schnupperwoche kostet für 7 Tage 1 PS 3,393,—

tca. DM 490,-). HOTEL RAUTER A-9971 Matret in Osttirol 1 Tel., 10143 48\*5-311 Telev 1014\* 410-658



Sommer- u. Wanderferien am GROSSGLOCKNER
Perienregion Hohe Tauern Süd.
250 km Wanderwege, Schutzbütten, Sport- u. Preizeiteinrichtungen, Jamillen- und kinderfreundlich,
preiswerte Angebote: 0:F DM 10, 40, ... HP DM 24, ...
50.- Nicht lange überlegen – nach Kals fahren!
Auskunft: Prosp : VERKEHRSAMT, A-9981 Kals 10,
Tel.: 0043/4876/211, Osttirol/Osterreich!

Prägraten am Großvenediger, 1312 m, Osttirol Schönste, unberunde Landschaft erster Wasserschaupfad Europas Aufsbeg zu 14 Huften und Almen, geoffnat b. Ende Sept., Wald - u. Wanderwege für altere Leute. Wanderabzerchen Z. im Fruhst. ab DM 10. – Aushunft u. Prosp. Winter od. Sommer Verkehrsbüre A-9974 Prägraten 35s. Tel. 0043/4877/217



kann beginnen, ruhig, erholsam, familiär – 36 Betten; DZ größtenteils als Appartements m. Zimmerbar, TV Balkon; Sauna, Hot-Whirl-Pool. Geöffnet: 7.5.–15.10.1983. Auch Kurzaufernhalte und durch-reisende Göste sind willkommen. HP mit Solat- und Frühstücksbuffet DM 48,-/64,-

Trühling in Nauders: 11.6.-9.7.1983 DM 43,-/48,-Zi./Frühst. möglich. A-6543 **Nauders** Tiro Tel. 0043/5473-349 Nauders, Urlaub im Dreilände

eck am Reschenpaß.

1400 m Seehõhe am soanigeren Südbalkon Üsterreichs – mehr als 200 km Wanderwege, Wandernadeln, Tennis, Minigolf. Reiten, Fischen und Jagen und viel Unterhaltung. 2500 Betten in allen Kategorien vom Erstklasshotel bis zum Urlaub am Bauernhof. Prospekte und wei-tere Informationen senden wir Ihnen gern:

Gemûti. Tiroler Bergdorf in

im Defereggental

Für ihren travmhaften Famili

Osttirol

A-9943 St. Jakob L. D. . Postfach 51 Tel.: 9943-4873/5228 und 5265 Telex: 8047-46646

Alpendorf mit Qualitat

**TIROL-INFORMATION** A-6010 INNSBRUCK BOZNER PL. 6 = 0043/5222/20777 ÖSTERREICH-INFORMATION Postfach 750075 - 8000 MÜNCHEN 75

täglich Frankfurt

day/Sonntag. 21

PD-Antrag

Bundes

Bundes

Grückgewie

Grückgewie

Bundesrat hat es ge

Antrag

dante einem Antrag

Bunder auf Streit

Bunder a

teiligung bei Kranl forwienthalten zu fo den Antrag zurigen werden Antrag zurigen werweigerte auch er 3jährigen Geschie wirsolchen Fällen übl ung in den zus ratsausschussen. swig-holsteinische undesangelegenheit chwarz, begrundete Materie bei den Haust Ende 1982 um fasse dworden sei und sich i nworden sei und sient intering nach so ku inge Der Antrag auf ine Aufhebung der Selt war von den Ländig Bremen, Hesco Westfalen eingebra in Die Art der Ablehnu NRW Finanzministe

les (SPD) ais eine "Zä beides Bundesrats" be ZITAT DES TA

Konfrontation mi eigenen Volk ha kommunistisch Machthaber noch der Errichtung de tatur über das Pr riat gehindert. ion Kreisky, scheider Micher Bundeskanzle

recite und Entepe Hen (Sette 2)

Druck aus Mosl dpa.; De Sowjetunion ha

am direkte Interven adıt, Schweden von de benden U-Booten in misewässern abzubri ellette der Vorsitz L-Boot-Kommission, St www.vordemaußenpolit thus des schwedisc nests Nach seinen Ang wjetischer Diplomat Arbeit der Kommissio en Austauchen fremd bote vor Stockholm waden war, erklärt, da í mion ihre Aktionen

Schule und Bun

Die Kultusminister d Seten Länder werden Smeinsames Papier deung und Bundesv bricht vorlegen. Di denland-pfälzische ter Georg Gölter nac Mach der Kultusm COU und CSU mit Bur De Minister beabsicht le als Entwurf einer estens im Herbst i dister-Konferenz en

ach den Pfingstfeler Janieg zur Gewohn!

He redeater-Von Walte

heilige Rußland ha Mer eine Heimat it hat wofter wieviel frankreich: Nuklea

Han-Stockknauf zu

PD-Politiker Schee

ele gegen Nachrüst

Wetschaft: Reform

A gegenwärtig nicht

Burrang Forum: Personalien Amstmarkt: Keister

Innsbruck Frankfurt

Außerdem S